

Commence of the second of the

1

Libling Roll Samitate Departement



# Apothekenwesen

in den

f. f. östreichischen Staaten.

Eine Darstellung

der

Geschichte des Apothekenwesens,

der

Rechte und Pflichten

der Apotheker und jener Aerzte, Chirurgen und Tierärzte, welche Hausapotheken halten;

ein

notwendiges Regulativ

für

Apotheker, Fisiker, Aerzte, Chirurgen, Tierärzte und alle, deren Amt und Geschäft mit dem Apothekenwesen in Berührung steht.

Nach den bestehenden

k. k. Gesezen und Verordnungen

bearbeitet von

#### Mathias Macher,

Doktor der Heilkunde, Magister der Geburthilfe, k. k. Fisikus zu Hartberg, der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien korrespondirendem, und anderer gemeinnüziger Gesellschaften ordentlichem Mitgliede.

3 weiter Band.

(Fortsezung bis zum Jahre 1845.)

Wien, 1846.

Gebruft und im Verlage bei Carl Gerold.



#### Seiner Wohlgeboren

dem Herrn

# Noof Vector

#### Doktor der Arzneikunde,

ordentlichem öffents. Professor der Chemie an der k. k. Universität zu Wien, Mitglied der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissen= schaften, der k. k. patriotisch = ökonomischen Gesellschaft, der k. k. Gesellschaft praktischer Aerzte in Wien und mehrer anderer gelehrten und gemeinnützigen Gesellschaften 20.;

Dein

scharfsinnigen, unermüdeten

#### Maturforscher

und

allverehrten Schrer der Farmazeuten

an der Wiener Hochschule,

hoch ach tungvoll gewidmet Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from Wellcome Library

### Vorbericht.

Der erste Band meines Apothekenwesens, welscher im Jahre 1840 erschien, enthält nur die k.k. Geseze und Verordnungen in diesem Fache bis zum Jahre 1837. Im Vorberichte desselben wurde die Zusicherung gegeben, daß alle etliche Jahre die neu erschienenen gesezlichen Verfügungen in Heften oder einzelnen Bogen nachgeliesert, und dem Buche als Anhang beigegeben werden sollen, damit die Besizer dieses Werkes dasselbe immer möglichst komplet und brauch bar erhalten können.

Die Masse des neuen Stoffes hatte sich aber seit dieser kurzen Zeit so sehr angehäuft, und es war auch so viel aus den früheren Perioden nachzutragen, daß das Sanze zu einem mäßigen Bande angewachsen ist, welchen ich hier als zweiten Band des ganzen bis zum gegen-wärtigen Jahre fortgeführten Werkes der Oeffentlichkeit übergebe, mit der Versicherung, daß auch künftig für die zeitweise Nachliefer ung aller neu erschien einen Geseze und Verordnungen Sorge getragen werden wird.

Der erste Abschnitt des gegenwärtigen Bandes enthält einen Nachtrag zur Geschichte des Apothekenwessens mit Hinweisung auf die einzelnen Paragrafe des ersten Bandes; im zweiten Abschnitte hingegen wersten die neueren Verordnungen bis zum Jahre 1845,

so wie auch viele ältere im ersten Bande nicht enthaltene gestezliche Versügungen in chronologisch er Ordnung nach fortlaufenden Nummern aufgeführt. Den Schluß macht ein Unhang von geschichtlichen Fragmenten des Apothekenwesens in Wien. Ein genaues Inhalt=Verzeichniß wird das Aufsuchen der Verordnungen und das Einreihen derselben zu den einzelnen Paragrafen sehr erleichtern.

Die historischen Daten sind größtenteils aus Prof. Dr. E. v. Nosa's Geschichte der Wiener Hoch=schule (östr. med. Jahrbücher) entlehnt, und die gesezlichen Berfügungen aus den verschiedenen Provinzial=Gesesez=Sammlung den verschiedenen Provinzial=Gesesez=Sammlung der Sanität=Verordnungen der Hebersicht und der Sammlung der Sanität=Verordnungen der Hereren Protomedister Dr. Streinz und Dr. Anolz, aus meiner eigenen Fisikats=Negistratur und dem Manuskripte meiner Sanität=Gesezsamm=lung für Inner-Oestreich (welche bald im Druk erscheinen wird), mit Beisügung der Umtsnummern zusammen=gestellt. Die für die italienisch en Länder erlassenen Versordnungen danke ich der ausgezeichneten sistematischen Darsstellung des östreichischen Sanitätwesens vom Herrn Kreisfistus Dr. Joses Müller.

Sollte bei aller Aufmerksamkeit, die ich der Samm= lung gewidmet, doch hin und wieder eine Lüke geblieben sein, so werde ich sie gewiß bei der zeitweisen Nachlies ferung der neuern Geseze und Berordnungen auszus füllen trachten.

Hartberg im April 1845.

### Abkürzungen.

MUh. E., statt Allerhöchste Entschließung.

Böhm. G. V, st. Böhmische Gu= bernial = Verordnung.

D. (Defr.), ft. Defret.

G. (Ent.), ft. Entschließung.

Erl., ft. Erlaß.

G. (Gub.) V., st. Gubernials Verordnung.

Galiz. G. V., st. Galizische Gubernial = Verordnung.

5. (Sf.), ft. Sof.

Hd. (Hfd. Hofd.), ft. Hofdekret.

Hr. (Hoffam.), st. Hoffam:

Hel., ft. Hoffanzlei.

J. (Int.), ft. Intimat.

I. De. G. (N.) V., st. Inner= Oestreichische Gubernial= (Ne= gierung=) Verordnung.

Mir. G. B., st. Illirische Gu= bernial = Verordnung. Rab. Schr., st. Rabinetschreiben. K. (Kur.), st. Kurrende.

Rüftl., ft. Ruftenlandisch.

Lomb., st. Lombardisch.

Mähr., st. mährisch.

Mail., st. mailandisch.

M. (Nied.) De. N., st. Nieder= Destreichische Regierung.

O. E. N., st. Obderennsische Re= gierung.

P. (Pr. Präs.), st. Präsidial.

R. (Reg.), it. Regierung.

Reffr., ft. Reffript.

St. (St. K.) G. V., st. Stei= rische (Steirisch = Kärntner'sche Gubernial = Verordnung.

Stohk. (Studhofkm.), statt Studien : Hofkommission.

Tirol., st. tirolisch.

Benet., st. venetianisch.

3. (Ber.), ft. Berordn.

Vif. (Bifitat.), ft. Visitation.



#### Das

# Apothekenwesen.

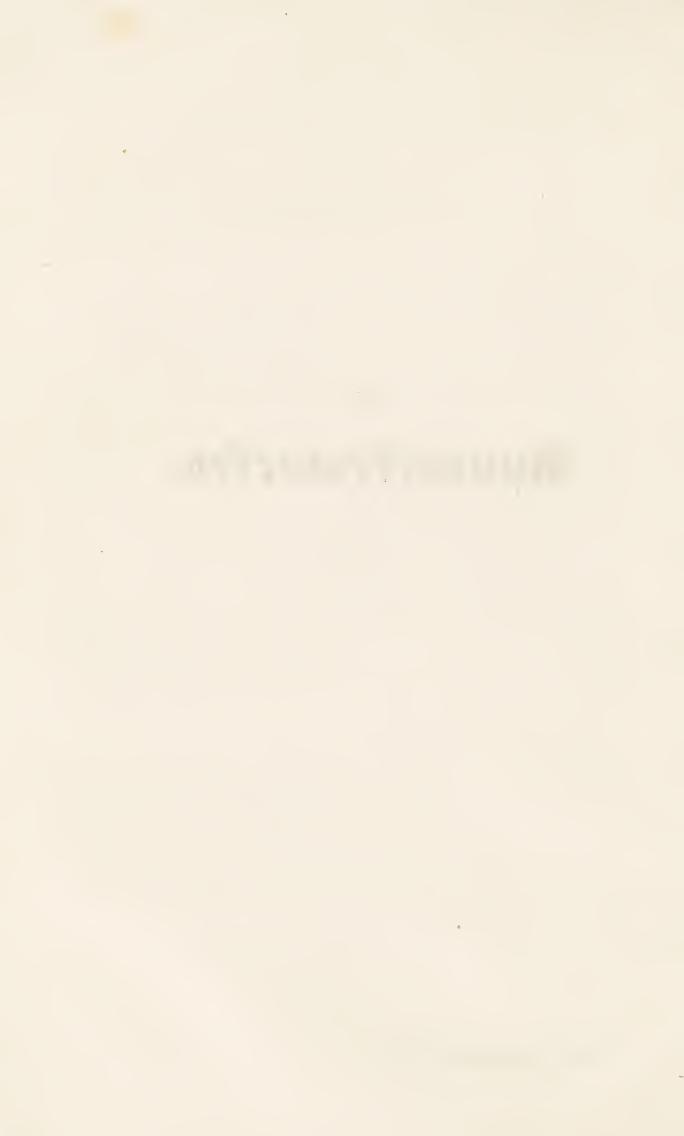

# Erster Abschnitt.

Machtrag zur Geschichte des Apotheken= wesens.

#### Nachtragzu (. 30.

Die Gründung der Universität zu Wien, wo bereits eine von Kaiser Friedrich II. im Jahre 1237 eingerich= tete Lehranstalt (eine Urt Gimnafium, unter dem Namen einer hohen Schule) bestand, geschah nach dem Muster der Pariser Universität durch einen Freiheitbrief des Herzogs Ru= dolf IV. vom 12. März 1365 und die darauf gefolgte Bulle des Papstes Urban V. vom 18. Juni 1365. Die Ausfüh= rung blieb nach Rudolfs Tode dem Herzog Ulbert III. vorbehalten. Obwol schon mit Beschluß der Hochschule vom 6. Junt 1366 die Universitätglieder nach Mudolfs Patent wirklich in vier Nationen eingetheilt wurden, und Herzog Ulbert dieselbe ddo. 17. Juli 1366 weiter dotirte, auch bis zum Jahre 1384 mehre Universitätakte vorgenommen wurden, so konnte sich diese Unstalt doch nicht gehörig entwikeln, bis Herzog Albert derselben ddo. 5 Oktober 1384 die Vollmacht erteilte, Statuten nach dem Mufter der Pariser, mit Rufficht auf die Bedürfniffe der Beimat zu entwerfen. Diese erhielten ddo. 4. Upril 1389 die herzogliche Bestätigung, dann das Placet des Papstes Urban VI. im Jahr 1395.

Ueber Upotheken und Upotheker wurde nach den Ukten der Fakultätsizungen zuerst im März 1404 verhandelt. Diese mußten also schon lange vorher in Wien

existirt haben.

Um 28. Oktober 1405 wurden von der Fakultät eiz nige wichtige Verfügungen in Bezug auf die Upotheken getroffen. Vor allem wurde bestimmt, daß in Zukunft die Upotheken Wiens wenigstens zweimal im Jahre vom Dekane und zwei Fakultätmitgliez dern untersucht werden sollen, und Niemanz

\*

den gestattet sen, eine Apotheke zu halten, der nicht selbst Arzneien bereiten kann; ferner sollte hinfüro kein Apotheker seine Runst ausüben, ohne vorläufig von der Fakultät hiezu mächtiget zu sein; endlich jeder derfelben eid= lich verpflichtet werden: die Urzneipräparate selbst anzufertigen, und nach Umständen alle Jahre zu erneuern; größere Rezeptformeln, nur gegen ärztliche Vorschrift zu expediren; nicht quid pro quo zu verabfolgen, sondern die Arzneien genau zu bereiten; weder heroisch wirkende Arzneien noch Laxirtränke ohne Geheißeines Arztes an Parteien abzusezen; die Urzneien nicht willkürlich zu taxiren; endlich die ärztliche Praxis in keinem Falle und un= ter keinem Vorwande auszuüben. Die Ueber= treter dieser Verordnungen sollten dem Stadtrath (Consilium Civitatis) zur Bestrafung angezeigt werden.

Um 27. März 1412 wurde unter andern auch den Apothekern bei schwerer Strafe eingeschärft, sich nicht mit

ärztlicher Praxis zu befassen.

In das Jahr 1412 fällt auch der erste Erlaß gegen den Gifthandel, welcher dahin lautet, daß es bei schwererer Strafe Niemanden außer den Apothekern gestattet sei, Gifte oder andere die Gesundheit leicht gefährdende Substanzen, namentlich Arsfenik, heftig wirkende Wurzeln, derlei Samen, Kräuter u. s. w. an Parteien abzusezen. — Die Apotheker wurden in Einem ermahnt, bei Dispensierung heroischer Arzneien mit aller Aufmerksfamkeit und Vorsicht zu verfahren, und sie wurzehen für jedes aus dießfälliger Unachtsamkeit oder Fahrläßigskeit erwachsende Unglük streng verantwortlich gemacht.

In der Fakultätsizung vom 16 Februar 1433 wurde beschlossen, daß die Apotheker, Martin und Michael, für den nächsten Sonntag zum Dekane mit der Weisung vorzgefordert werden sollten, die Dispensatoria, nach welchen sie die Arzneien bereiteten, mitzubringen, damit dieselben der Dekan noch an dem nämlichen Tage den versammelten Fakultätdoktoren (ohne Beisein der Apotheker) zur Einsicht vorlegen könnte. Und so geschah es. — Man fand bei dieser Gelegen= heit alle Rezeptsormeln, sowol die von Mesue als von Ni=

kolai in die Dispensatorien genau eingetragen, fein Prapa= rat übergangen, keines entstellt. - Huch mußten benannte Upotheker ihre Taxen = Register vorweisen, allwo die Preise sammtlicher Urzneien, die sie jum Verkauf bereit hielten, verzeichnet waren. Die Fakultat beauftragte hierauf die Magi= ster Cristan und Volzian den Tax = Courant der Upo= theker sorgfältig zu prüfen und denselben nötigenfalls nach Grundsägen der Billigkeit zu ermäßigen. Nachdem dieser Auftrag vollzogen, und der diesfällige Vorschlag der beiden Magi= stri genemiget war, erhielten die Upotheker die ernstliche Weifung, sich an die von der Fakultät sowol für die einfachen als zusammengesezten Urzneien festgesezte Saxordnung genau zu halten, und von derfelben bei strenger Uhndung ohne vor= läufige Ermächtigung von Seite der Fakultät ja nicht abzuwei= den, indem man wunsche, daß Jedermann Recht widerfabre, und weder die Apotheker einer=, noch das Publikum (reich und arm) anderseits beeinträchtiget oder auf irgend eine Weise ver= fürzt werde.

Im Jahr 1438 verwendete sich die Fakultät über eine Klage der Aerzte und Apotheker beim Stadtmagistrate um Abstellung überhandnemender Kurpfusch ere ien, und 1454 belegte der Passauer Offizial (Vischof) zu wiederholten Malen die Kurpfuscher mit dem Kirchen bann.

Im Jahr 1457 wurde die Apotheker=Innung in Wien errichtet, und der Magistrat daselbst half mehren Beschwerden des Publikums über die Apotheker ab. (Siehe den Nachtrag zu §. 33.) Auch rügte die Fakultät besonders die in einer Apotheke bei der Visitation entdeckten wesentlichen Gebrechen.

Am 25. Juli 1460 faßte die Fakultät über eine Rlage gegen den Quakfalber (Empiricus) Haker den Beschluß: der Dekan möge den Apothekern im Namen der Fakultät bedeuten, daß, wenn sie fortfahren würden, alslem Recht und aller Sitte zuwider, auf Haker's Unordnungen Medikamente zu verabfolgen, sie des Fakultätschuzes verlustig gehen, kein Fakultätmitgled mehr bei ihnen irgend eine Arzenei anfertigen lassen, und die Fakultät für einen eigenen Apotheker Borsorge treffen würde (quod Facultas providere velit de proprio Apothekario).

Much im Jahre 1464 erhoben sich neuerdinge Klagen

gegen die Apotheker wegen Verabfolgung von Arzneien gegen Vorschriften von Unbefugten, oder selbst blos auf das Verlanzgen der Parteien. Es wurde in der am St. Colmanstage abzehaltenen Sizung beschlossen, daß jedes Fakultätmitglied, dem eine derlei Uebertretung von Seite der Apotheker zu Ohren käme, solche ungesäumt (und zwar bei Strafe der Exklusion bezüglich auf Voktoren, und bei Strafe der Netardation oder Suspension eines höheren akademischen Grades bezüglich auf Lizenziaten oder Vaccasaureen) der Fakultät anzuzeigen hatte. Unbei verfügte die Fakultät zu Gunsten der Apotheker, daß kein Fakultätmitglied irgend einer Partei anzrathen sollte, Arzneien bei Dürrkräutlern (apud Herbularios) zu nemen, und unterstüzte das Gesuch der Apotheker, um beim Kaiser die Abstellung des Dürrkräutler=Unfuges zu erwirken.

Da der Kurpfuscherunfug kein Ende nam, so wurde am 20. Mai 1465 der Beschluß der Fakultät vom 25. Juli 1460, dem zufolge kein Fakultät mitzglied aus einer Upotheke, die Kurpfuschern Vorschub leistet, etwas verordnen soll, erneuert. Eine wegen Kurpfuscherei exkommunizirte Weibsperson, Namens Cranan, erhieltihre Lossprechung erst, nachdem sie in Rom gebeichtet, Besserung gesobt, und auf Undringen der Fakultät die Strafe des Prangers ausgestanden hatte.

In einer Fakultät fizung im Juli 1469 wurde der Prokurator der Fakultät beauftragt, sich mit dem Pedelle zum Prediger= und zum Karmeliter=Orden zu ver= fügen, und daselbst anzusuchen, dieselben möchten ihren Mitzgliedern vollen Ernstes untersagen, ärztliche Praxis, den Statuten und Privilegien der Fakultät zuwider, auszuüben. Uchn=liches wurde auch bezüglich auf die Nonnen fortsahren sollten, Urzneien auszuteisen, sie bei ihren Notfällen auf den Beiskand der Fakultät nicht zu rechnen hätten.

Solche Klagen und Vestrafungen wegen Kurpfuschereien in Wien wiederholten sich mehrmals in den lezten Jahrzehnten

des 15ten Jahrhunderts.

In der ersten Hälfte des ibten Jahrhunderts befaß auch ein Arzt Dr. Walch eine Apotheke in Wien. Diesem wurde zwar nach dem Repetition=Akt, gemäß Faskultätbeschluß vom 8. April 1536, das Recht der ärztlichen Praxis, jedoch nicht der Six im Fakultätrathe zusgestanden.

Bei näher rückender Pestgefahr im Jahre 1539 ließ die Regierung ddo. 29. Dezember der Fakultät bedeuten: sie möge den Ausbruch des Uebels nicht abwarten, sondern uns verzüglich Vorsorge treffen. Besonders sollten die Apothes ken fleißig untersucht werden, ob sie mit all den Arzneistoffen, die bei solchem Anlaß benötiget werden könnten, hinzeichend versehen wären.

In Folge eines neuen Regierung = Auftrages wurden die Apotheker am 7. Jänner 1540 vom Dekane unter Beiziehung zweier Aerzte und zweier Abgeordneten des

Stadtrathes genau untersucht.

Man fand die des Dr. Walch ausgezeichnet, war im Ganzen aus billiger Rücksicht auf die traurigen Zeitumstände zufrieden, und legte den Apothekern blos Gewissen haft tigkeit ans Herz. In Erledigung der Relation über diese Untersuchung wurde am 16. Februar 1540 Folgendes beim Stadtrathe verhandelt:

1) Burde den Upothekern eingeschärft, sich für den Fall ausbrechender Pest mit den benötigten Urzneistoffen wol zu versorgen; 2) wurde eine vom Dekane der med. Fak. gegen den Apotheker Constantin eingereichte Klage verlesen und beigefügt, daß der Geklagte bereits dreimal gesucht, und nie gefunden worden sei; 3) auch wurden die Apotheker Neukircher und Sigmund Kunigshammer inkulpirt, eine un ächte Theriakal = Composition für ächte ans Publikum abgesezt zu haben, und bezüglich auf lezteren noch beigefügt, daß er troß dem Fakultat-Berbote fortfuhr, fein ver= fälschtes Urzneimittel zu verkaufen, sich überdieß geweigert habe, dem Dekan seine Bereitungweise mitzuteilen; 4) ferner wurde manchen Upothekern zur Last gelegt, daß sie sich wenig um ihre Upotheken kummerten, und den ganzen Betrieb ihren Gervitoren überließen, die mitunter fehr unwissend wären, weder von den Simplicibus noch von den Compositis eine richtige Kenntniß, und überhaupt wenig Hirn (parum cerebri) im Kopfe hatten; daß sich manche Apotheker erlauben, gleich den Doktoren, Urzneien zu ver= ordnen und Heilpraxis auszuüben.

Im Jahre 1541 wüthete die Pest in Wien, Aerzte und Apotheker kamen sehr ins Gedränge. Die Leitung der Sanitätgeschäfte war einem von der Fakultät ernannten, hö-heren Orts bestätigten und besoldeten Sanität=Magister

übergeben.

Um 19. Juli 1546 wurden sammtliche Apotheker Wiens von einer Fakultatkommission unter Beiziehung einiger Burger strenge untersucht. Zugleich folgte ein Erlaß gegen ben eingerissenen Mißbrauch der Zinnober = Räucherungen, mit denen sich bereits viele Unkundige und Laien zu befassen anfingen, und es wurde den Räucherern auf das strengste ein= geschärft, Miemand hinfuro einer solchen Kur zu unterziehen, bevor der Kranke dem Med. Dekane vorgestellt worden wäre, da Patient, bevor eine solche Kur in Unwendung gebracht wer= den durfe, erst über seinen Krankheitzustand genau erforscht, und dann zur Räucherungkur durch Purgirmittel, oder nach Umständen durch Aberlaß, vorbereitet werden musse. Ferner wurde anbefohlen, daß die Räucherer (Fumarii) in Bufunft jeden ihrer Geheilten, oder überhaupt nur Behandelten, tem Dekane neuerdings vorführen sollen, damit die Fakultät ben Erfolg der Behandlung erfahre, und so in den Stand versezt werde, über ben Rugen oder Schaben der Räucherung ein bestimmtes Urteil fallen zu konnen.

Diese Räucherungen wurden vorzüglich gegen die Lustzseuch e angewendet, welche in Wien um sich zu greifen anfing.

Mach den Aften der Sizung vom 1. Febr. 1550 wurde die Fakultät vom Stadtrath aufgefordert, zum Armenstranken dien st einen eigenen Arzt aus ihrer Mitte zu besstellen. Demselben sollte auch ein Apotheker als Geshilfe (Famulus) beigegeben werden, der die Medikamente im Sinne der ärztlichen Ordination täglich an arme Krankezu verabfolgen hätte. Diesem lezteren wurde ein angemessener Geshalt und freie Tafel beim Spitelmeister zugesichert.

Auch für die kaiserliche Armee in Ungarn mußte die medizinische Fakultät in den Jahren 1566 und 1567 nicht nur Nerzte, sondern auch einen tüchtigen Npothesker vorschlagen, welche allda angenommen wurden, und zu

ihrer Bestimmung abgingen.

Im Jahre 1553 stellte die Fakultät dem Magistrate die dringende Notwendigkeit vor, die Upotheken mit aller Sorgfalt zu untersuchen und zu überwaschen, mit der Vitte, es mögen einige Mitglieder des Stadtzrates nebst einer Unzahl Vürger abgeordnet werden, um solche Visitationen gemeinschaftlich mit den von der Fakultät eigens zu diesem Zwecke zu ernennenden Doktoren zu pflegen.

Indeß wurde der Sanitätmagister von der Fakul-

tat mit der Untersuchung der Apotheken beauftragt.

Am 6. Februar 1555 wurde die Behandlung der Sifilis durch Nichtärzte mit Zinnoberdämpfen auf Unregung der

Fakultät vom Stadtrate streng verboten.

Am 4. März 1556 erhielt die Fakultät von der Rezgierung einen vom Wiener Apotheker Dr. Magius ab Eckabgefaßten Entwurf zur Reformirung der Apotheken (Miropoliorum) zur Begutachtung.

Um 10. Jänner 1558 wurde der Fakultät ein Bittgesuch der Upotheker wegen Einführung einer neuen Upothe=

kerordnung zur Begutachtung zugemittelt.

Die Mehrzahl der Doktoren war damit einverstanden.

(Siehe den Nachtrag zu §. 49.)

In der Fakultätsizung vom 21. Juni 1575 wurde einstimmig beschlossen: "Es solle auch jeder aus wärtige Apotheker, welche eine Apotheke antreten wolle, von der Fakultät geprüft werden (was bisher nur für die Wiener Apotheker galt), es habe daher jeder zu prüfende auswärtige Apotheker sein Gesuch mit einem Empfehlungschreiben seiner Gemeinde zu belegen; dann solle er auf Anordnung des Dekans von den Visitatoren und Examinatoren oder zwei bis drei anderer Doktoren den Eid in die Hände des Dekans leisten, der Fakultät 4 Gulden, dann eben so viel dem Pedell erlegen, und erst, nachdem er alles dies vollbracht, als ein geprüfter Apotheker (adprobatus pharmacopola) anerkannt und seiner Gemeinde anempsohlen werden« 1).

#### Machtrag zu S. 33.

Die ersten ordentlichen Apotheken Teutschlands sind in den österreichischn Staaten, und zwar in Wien und Prag entstanden.

Die medizinische Fakultät in Wien verhandelte schon im Jahre 1404 über Upotheker = Gegenstände 2) und die älteste Upotheke zu Leipzig, die Löben = Upotheke, wurde von dahin ausgewanderten Pragern errichtet 3).

Im Jahre 1457 wurde die Innung (das Gremium) der Upotheken in Wien gegründet. Nachdem sich nämlich von allen Seiten Klagen erhoben, daß die Upotheker sehr

3) Bernt, Medizinalwesen, Seite 41.

<sup>1)</sup> Prof. v. No sas Geschichte der Wiener Hochschule. Med. Jahrbücher des öftr. Staates, Bd. 32-49.

<sup>2)</sup> Prof. v. Rosas Geschichte der Wiener Hochschule. Med. Jahrb. des öftr. Staates, Bd. 34. S. 90.

verschieden dispensiten, unter bestimmten Namen einer diesen, der andere jenen Urzneikörper verabfolgte, sie auch statt der von den Verzten verschriebenen, in höheren Preis stehenden, Mittel um dasselbe Geld wohlfeilere und minder wirksame Urzneien an die betressenden Parteien absezten (titamallum loco turbit) und dieses selbst die Upotheker nicht läugneten, so beschloß die Fakultät, in ihrer Versammlung vom 16. Maid. I. daß der Dekan Martin Guldein, dann Magister Pankraz Kreußer, Johann Naßmann v. Braunau und Joh. Kirchan sich im Namen der Fakultät and den Stadtrath (Consilium civ.) wenden, und sich Nat erbitten sollten, was unter solchen Umständen sowol zum Wohle der Menscheit als zur gefährdeten Ehre der Urzneikunst zu tun wäre. Sie taten dieses Tags darauf, gedachten hiebei der Teuerung der Urzneimittel (caristia fori Apothecariorum) und der Umtriebe der Ufterärzte, welche troz der Verbote von den Jahren 1454 und 1455 dene noch fortdauerten. Man versprach, die Sache in reisliche Erwägung ziehen zu wollen, und hieß die Fakultät ein Weiteres abwarten.

Den 18. Mai wurden sammtliche Doktoren und Upotheker zu einer gemeinschaftlichen Beratung zum Bürgermeister
geladen. Dieser befragte nun die Apotheker wie es komme,
daß sie von der festgesezten Taxe abzuweichen und statt der vorgeschriebenen Arzneien andere, nicht gestattete, z. B. Titimallum für Turbit zu verabreichen sich erlaubt hätten? Man
bestimmte hierauf, es sollen von der Fakultät zwei oder drei
Doktores Medicinae delegirt werden, die mit eben so vielen
Mitgliedern des Stadtrates sich über die Apothekert aren
zu besprechen, und die Preise der Arzneien nach den Grundsäzen der Billigkeit festzusezen hätten.

Den 21. Mai 1457 wurden hierauf vom Bürgermei=
ster sämmliche Doktores und Apotheker zum Stadtrat beschie=
den, wo obige Klagepunkte neuerdings zur Sprache kamen,
nebst dem Vorschlag bezüglich auf die Taxe=Revidirung. Hier=
mit wurden beauftragt: der Dekan und Mag. Joh. Kir chan
von Seite der Fakultät, und von Seite des Bürgerrates
Christian Wissing, Thomas Sykers, Johann
Purkhan und Egid Pauer, überdies Nikolaus, der
längere Zeit den Apothekern Droguen von Venedig aus gelte=
fert hatte. Es wurde hierauf um Pfingsten eine Apotheken=
Visitation gehalten.

Sodann wurden sämmtliche Statuten für die Upothe ker-Innung entworfen, welche inteutscher Sprache abgefaßt, sich in den Fakultät = Ukten (T. II. Fol. 41 u. f.) vorfinden.

Sie lauten folgendermaßen:

1) Daß keiner halte eine Upotheke, außer er kann selbst darin arbeiten all' Mothdurft, und daß er auch kann sein Buch lesen und verstehen, und daß es bewährt worden von den Doktoribus der Urznei und den anderen Upothekern, daß er genugsam (in seiner Kunst bewanzert) sei.

2) Daß alle Apotheker dispensiren und machen ihre Arznei nach einem Register, ihnen gegeben von den Doktoribus, damit die Arzneien nicht stärker noch anders gemacht

werden, in einer Apotheke, benn in der andern.

3) Daß kein Apotheker darf eine Arznei anders geben, noch machen, denn sie der Doktor schreibt, und daß sie nicht geben eine Arznei für die andere, die verschrieben hat der Doktor.

4) Daß kein Apotheker sich unternimmt, Arznei zu

treiben im geheimen Wege.

5) Daß sie keinerlei Arznei verkaufen, außer wenn sie verschrieben wurde von einem bewährten Doktor hier
von der Schule.

6) Daß sie auch keine Arznei machen, oder geben nach einer Vorschrift, die von der Schul und Fakultät der Arznei

zerrieben, verboten und nicht bewährt ift.

7) Daß sie keinem Fremden oder Umlaufer, der sich Urznei unternimmt zu treiben, im Geheimen aufhalten, noch einem Urznei reichen oder machen, der von der Schule nicht aufgenommen, und bewährt ist, weil aus dem oft große Beschwerung der Leute hervorgegangen ist.

8) Daß sie keine Urznei mit Zukerl machen, die mit wei=

Bem Buter gemacht foll fein.

9) Daß die Apotheken alle Jahr einst (einmal) oder sonst als oft es Noth werdet, beschaut werden, damit daß nicht, verlegene und schädliche Arzneien den Menschen gereicht werden.

10) Daß sie ihre Wässer und alle anderen Arzneien geben in eine Flasche (und diese bezeichnen?) daß sie wohl zu kennen, und den Kranken nicht schwer sei (durch Verzwechslung Nachteil erwachse?) und daß der Kauf gesetzt

werde von den, die von dem Nathe zu Wien und der Schule der Urznei dazu geschaffet worden.

11) Daß alle Arznei zu rechter Zeit gewechselt, und auch

recht Statt gehalten werde.

12) Daß kein Bürger, kein Treiber Urznei oder fürderst nicht feil habe noch verkaufe, weil aus dem großer Schaden den Leuten oft hervorgegangen ist, und

besonders schwangern Frauen und Kindern.

13) Daß auch die Mitglieder des Raths keinerlei Urznei hier zu Wien (austheilen?) und auch nicht Männer oder Frauen, die nicht von der Schule der Urznei dazu verslaubt sind; denn daher geschah es, daß viele Leute bestrogen werden an Leib und an Gut; auch sind bewährte Doktores hier genug, die niemals beschwaßen an Geld, wie Fremde und Umlaufer oft gethan haben.«

Diese sämmtlichen Urtikel wurden vom Bürgermeister Nikolaus Teschl und dem ganzen Rat, so wie von dem

Dekane der Fakultat gut geheißen.

Diese Apothekerordnung bestand bis zur Reformirung derselben nach dem Vorschlage des Dr. Magius ab Eck vom Jahre 1556. (Siehe den Nachtrag zu §. 49) 1).

#### Nachtrag zu J. 41.

Jeder Apotheker bereitete in der Regel seine Composita selbst; nur größere und wichtigere Präparate wurden von mehren gemeinschaftlich und unter Aufsicht der Aerzte bereitet. So z. B. übermittelte der Dekan der Wiener med. Fakultät am 26. Juni 1581 den Fakultät-Doktoren ein Vittzgesuch der Apotheker, die den Mithridat (Mithridatis antidotum Damocratis, welcher damals in der Heilkunst eine große Rolle spielte) in des Anton Robis Apotheke zu bereiten wünschten. Die hiezu benötigten Simplicia wurden nun vor allem von den Doktoren genau geprüft, die als Ingredienzen zu verwendenden Qualitäten in deren Gegenwart abgewogen, pulverisit, die Liquabilia gereiniget, dann am 2. Juli zur Vereitung des Antidots im Veisein der Doktoren geschritten.

#### Machtrag zu J. 42.

Ein kaiserliches Dekret vom 1. Upril 1559, welches die Rechte der Wiener medizinischen Fakultät bestä-

<sup>1)</sup> Prof. v Rosa's Geschichte. Med. J. Bd. 39. S. 339.

tigte, sagt: »Zum anntern solle den Juden, Zandt= prechern, Landsfarrern, Thiriaktrammern, Kräutern= und Wur= zelgrabern, auch alten Weibern ganz und gar verboten sein, alhir zu arzneien und die Leut zu verderben; doch hiemit die Hebammen nit gemeint, denen dann unverwehrt, in Zeit der Not den Kindbetterinn und Kindern hülf mit gewöhnlichen Urz= neien zu erzeigen«.

» Zum dritten sollen sich Bader, Balbierer, Franko= fendrzte, Steinschneider und dergleichen Personen allain Irer Kunst, so sp gelernt, auch in derselben Fakultät examinirt und approbiert seindt worden, gebrauchen, und nicht Inwendige Leybs-Krankheiten, die sy weder kennen noch verstehen, zu curiren unterstehen, und sonderlich sich Antimonio-Mercurio

u. dgl. schädlichen Ertneien gentzlich enthalten«.

»Zum vierten ist auch vermög unserer Upotheken= Ordnungen des sechsten Urtikels den Upothekern auferlegt, sich nicht allein von Practiziren ganz und gar zu enthalten, son= dern auch one Vorwissen eines Doctors, so in der Fakultät Medica oder sonst unser und unserer geliebten Gemahlin und Khind= Leyb= und Hof= Medikus ist, gar kein Erznei nit anzugeben, Villweniger andere umbschwaissende Personen, so nit in der Fakultät sein, befuerdern, noch Medikamente auf Ir Begeren oder Recept zu reichen. Inmassen dann der Decanus und Fakultät Medica Macht haben sollen, also offt im Jar, als Inen gelegen, unversehens die Officinas zu visitiren«.

» Zum fünften, wenn Jemand aus obgedachten Per=

sonen begreiffender solch Ordnung zuwider gehandelt, oder auch sonsten sich in Einfalt oder aus Unverstand zwischen Doctoren, Apothekern, Balbierern und Vadern ein Streit Khunst halber zutruege, soll alsdann Medica Facultas Macht haben, die Ba-der, Valbierer, Apothecker (so Inen zuvor so, vil die Khunst belangt, gehorsame und gebürliche Reverentz geschworen haben) zu fodern, darinnen zu erkennen, und mit gebürlich Straff wider Sy zu verfahren. Alls nemblich, wenn Sy also straff= messig, von der Facultat Ire Khunst zu üben auf eine Zeit verboten und Ire Officin gespert« 1).

Dem Marktschreier=Unfuge wurde in Wien ernst= lich entgegen gearbeitet. Die med. Fakultät beschloß in der Sizung vom 5. Febr. 1578, daß hinfüro Niemand, der auf öffentlichen Markte deklamiren oder Urzneien feilbieten würde,

<sup>1)</sup> Prof. v. Nofas Geschichte. Med. J. Bd. 48. S. 198.

won der Fakultät examinirt, geschweige approbirt werden solle. Meldeten sich hingegen Individuen, die sich solches nicht zu Schulden kommen ließen, zur Prüfung über ihre Fertigkeit in einem Zweige der Chirurgie, so sollen sie gehört und geprüft werden. Hätte man sie, nachdem sie auch praktische Beweise ihrer Kunstfertigkeit abgelegt, zulässig befunden, so würde ihre Befähigung dem Bürgermeister schriftlich angezeigt; doch sei denselben darüber keine öffentliche Urkunde auszustellen, da bist her alle diese Zeugnisse zur Schande der Fakultät mißbraucht worden seien.

#### Machtragzu J. 43.

Meujahrsgeschenke waren auch in Wien üblich. In der Fakultätsizung am 5. November 1570 stellte Dr. Lingel den Untrag, den Apothekern zur Rettung der Ehre der Fak. Mitglieder zu verbieten, lezteren hinfüro Neusjahrsgeschenke zu machen. Doch in der am 18. Dezember wieder gehaltenen Congregation stimmte die Mehrheit der Doktoren dafür, daß man über diese Angelegenheit stillschweizgend hinweggehen, und eine altherkömmliche, auch anderer Orsten übliche Sitte nicht antasten, übrigens der Wilkfür der Apotheker anheimgestellt senn lassen solle, ob sie fürderhin Geschenke machen wollen oder nicht 1).

#### Machtrag zu S. 49.

In den k. k. östreichischen Staaten bestand vor dem Jahre 1564 keine sistematische Upothekerordnung. Esscheinen bishin die Statuten der Wiener Upotheker=Innung vom Jahre 1457 (siehe Nachtrag zu 33) vorzüglich als Normgedient zu haben.

Die nach dem Gutachten der Wiener med. Fakultät vom 10. Juni 1558 vom Raiser Ferdinand I. dd. 12. Jänner 1564 erlassene Upotheker-Ordnung bildete die Grundlage zu der vom Raiser Rudolf II. publizirten Upotheker-Ordnung vom Jahre 1602, so wie zu den späteren von 1644, von 1654 und 1689<sup>2</sup>).

Schon die alte Apotheker = Ordnung (Ordination) Fer = dinands I. scheidet die Rechte der Acrzte, Chirurgen 2c. und Apotheker strenge von einander. Der sechste Artikel sagt:

<sup>1)</sup> Prof. v. Rosas Geschichte. Med. J. Bd. 48. S. 207.
2) John's Medizinal-Gesezsammlung, Bd. 5. S. 455.

»Wo aber ein Doctor je eine Apotheke aufrichten oder halten wollte, so solle ihm solches unverwährt senn; doch daß er der Apotheke allein aufwarte und sich der Arznen und Doctoren enthalte, und allermassen der Apothekerord= nung nach gelobe und dawider nicht handle. Entgegen soll kein Apotheker für sich selbst und ohne Ver= ordnung eines Doctors, den Leuten Arzney ausgeben. Go aber Jemand ein bewährt und gut Recept in die Apotheke zum Präpariren schicket, daß der Apotheker die: selbe Urznei außer Vorwissen und Verordnung eines Doctors wohl manchmal und der Person, so es bestellt, verabfolgen müsse«; dann endlich der Artikel 24 aus derselben Ordina= tion: »Den Badern, Balbierern und Winkelärzten soll auch mit Ernst hiemit aufgelegt senn, daß sie nicht Elnstier, Laxativa, noch andere dergleichen Arznei, Holzwasser und Trankl ausgeben, sondern sollen sich allein der Wundarznei gebrau= chen. Wann es aber die Nothdurft erfordert, daß einem Ver= wundeten, oder der sonst in der Balbierer oder Ba= derkunst liegt, ein Wundtrank oder Laxativ eingegeben werden muß, soll der Balbier oder Bader einen Doctor dazu berufen, der alsdann die Motturft verord= nen mag. Defigleich solle auch den Weibern, Sebammen, Ummeln, Beseherinnen und Undern ben Strafe verboten seyn, den Leuten Urznei in Geheim zu machen und einzugeben, es sen denn den Kindbetterinnen und Kindern; dasselb soll ihnen, den Hebammen oder den Müttern ihren Kindern für sich selbst Urznen zu machen oder in den Apotheken machen zu lassen, un= verboten senna 1).

Die Fakultät beschloß in der Sizung vom 14. Dezem= ber 1569 (bestätiget ddo. 9. Jänner 1570) Folgendes in Be=

zug auf den Eid der Apotheker:

»Ein jeder Apotheker, so alhir begert approbirt und ansgenommen zu werden, soll zuvor das ordentlich Examen der Apothekher, wie gebräuchlich überstehn, und von denen Herrn Examinatoribus alles, so tarzu gehörrt und Im auferlegt wird, machen und verrichten. Wann er das gethan und von denen Examinatoribus ainen Schein bringt, das ers verricht hat, soll er allstann der Fakultät Medicorum alhir dieses Jurament um praestiren, wie volgt:

1) Das er dem Dekane und Doctoribus der Facultät

<sup>1)</sup> Prof. Rosas Geschichte. Med. J. Bd. 48. S. 197.

Medicorum alhir schuldigen Gehorsamb und Reverenz erzaigen, auch bei seinen Apodeckher-Gesellen darob senn, das sp sich saut der Apothecker-Ordnung in allem der Gebür nach verhalten, und so er selbs von der Facultät gefordert wirerdt, erscheinen wöll, so vill die Khunst belangt, und der bürgerlichen Jurisdiction damit nichts benommen.

2) Das er alle Statuten der Facultät Medicinae, als vil die Upodeckher betreffend, sammt allen Upode E-her=Ordnungen, so von der khais. Maj. ausgangen, oder noch khünftig ausgehen und bestettigt werden, treu-lich halten und vollziehen, die Patienten befürzern und Niemandt überschäßen wöll.

3) Das nit allain er für sich selbs nit practiciren oder Ertnei außgeben, sonder auch frembde Doctores oder Urzt, wer dieselben sein, ausser der Hof-Doctores khaineswegs fürdern, bei denen Krankhen intrudiern, kommendiern oder Ire Recepte dispensiren wöll 1).

Bezüglich des Eides der Apotheker wurden die vom Stadtrate gemachten Anstände dd. 27. Juli 1575 ausgeglischen, und es kamen zu dieser Eidesformel noch folgende

zwei Punkte hinzu:

» Zum Vierten. Ueber welche Person und Empirkos sp die Upotheker neben der Fakultät Medikorum Ir vleysig Aufsicht und Nachforschung halten, und dann dieselben den Herren Visitatoren alsbald anzeigen und nahmhaftig machen sollen, welche es wieder für den Herrn Vürgermaister und Einem Ehrsamen Hochwaysen Rat alhir bringen, den befolgten gebürliche Vürstehung zu thun und solchen Empiriker de Facto das curiren nit allein verpieten, sondern sie gar von der Stadt schaffen werden; doch wann derer ainer hernach sich dem Examini Medicorum undergeben und darin tauglich befunden wurde, soll es mit Im wie mit andern der Apothekerordnung gemäss gehalten werden«.

» Zum Fünften. Wan Jemand aus obgedachten Personen begriffen, der solcher Ordnung zuwider gehandelt, oder auch sonst sich Zwiespalt oder Mißverstand zwischen Doctoren, Upothekern, Valbierern und Vadern der Kunst halber zustruege, soll alsdann Medica Facultas Macht haben, die Vader, Valbierer und Apotheker (so Ir zuvor so vil die

<sup>1)</sup> Prof. v. Nosas Geschichte. Med. J. Bd. 48. S. 203.

Kunst belangt, Gehorsamb und gebürliche Reverent angelobt haben) zu vordern, darin zu erkennen, und mit volzgender gebürlicher Straf wider sp zu verfaren, als nemblich, wan sp also straffmässig von der Fakultät erkennt, das ermelte Fakultät sp erstlich auf Ir Versprechen mit Worten straffe, nachen als, wovern sie wider begriffen und sich von solcher Straf nit bessern würden, das auf solch und dergleichen Fal durch die Fakultät jedes vernern Versprechen noch mehrere Straf, als Einstellung Irer Kunst, Sperrung der Offizinen, und da ainer oder mer noch auch überdieß ungehorsam verharlich befunzen wurde, auch mit höherer Straf iber sp oder ainen seden in sonderheit erkennt, und solche erkente Straf dem Herrn Vürzgermaister und einen Ehrsamen Senat sambt dem Verbrechen schrifftlich in specie fürgetragen werde, die als dann darauf die würkliche Execution verordnen, und Niemant hierinnen verschonen sollen, doch damit Irer ordentlicher Obrigkeit so viel Ire Person und den bürgerlichen Gehorsamb ausser der Kunst belangt, an Irer Iurisdiktion gar nichts benummen wersen soll.

#### Nachtrag zu J. 51.

Der erste Erlaß über den Gifthandel erfolgte im Jahre 1412, nach welchem blos den Apothekern gestattet war, Gifte oder giftartig wirkende Substanzen unter gehöriger Vorssicht zu verschleißen. (Siehe Nachtrag zu §. 30.)

#### Nachtrag zu J. 52.

Der Grund zu einem all gemeinen Dispensatorium wurde durch Beschluß in der Wiener med. Fakultät in der Sizung vom 29 März 1566 gelegt. Es sollte
nämlich aus allen Dispensatorien der Wiener Upotheker ein
einziges zusammengesezt, geprüft und dann als Unum Corpus Dispensatorii redigirt werden. Die Upotheker
wurden zu solchem Behuse aufgefordert, alles was sie noch in
das neu abzusassende Dispensatorium aufgenommen zu sehen
wünschten, bis zur nächsten Fakultät-Sizung schriftlich anzugeben.

Die Upotheker scheinen sich nömlich bishin nicht genau nach dem in §. 2 der Innung=Statuten vom Jahre 1457 vorgeschriebenen Urznei=Register gehalten, sondern ver=

schiedene Dispensatorien benügt zu haben.

In der Fakultät = Sizung vom 3. Juni desselben Jahres (1566) wurde wieder die notwendige Verbesserung der Dr. Macher's Avothekenw. 2. Bd. Farmakopoe besprochen. Man kam überein, den Rektor und das Konsükorium bittgesuchlich anzugehen, daß allen Professoren (omnibus Facultatis Doctoribus, qui lecturam has bent) für eine gewisse Zeit Ferien erteilt würden, damit sie desto ungestörter ihre ganze Ausmerksamkeit dem fraglichen Gezgenstande zuwenden könnten. Auf das Tags darauf eingerreichte Gesuch folgte der Bescheid: die Professoren mögen für so lange, als sie mit der Abkassung der Farmakopoe beschäftigt sein werden, drei Tage der Woche den Vorlesungen, drei den Veratungen über die Farmakopoe widmen.

Ein vom Dr. Stuff vorgelegter Index medicas minum wurde in der Fakultät = Versammlung am 7. Juni 1567 geprüft; da er jedoch nicht die Form eines Dispensatos riums (was er eigentlich sollte) darbot, verworfen, und in Eisnem beschlossen, daß wochentlich dreimal (Montag, Mittwoch und Freitag) die Doktoren zusammenkommen sollen, um die

brauchbarsten Kompositionen zu beraten 1).

Der Druklegung dieses, in Folge dieser und mehrjäheriger späteren Arbeiten der Fakultät, dem Kaiser am 8. Märg 1573 mit einem Bittgesuch um Bestätigung unterlegten?) Disepensatoriums stellten sich fortwährend viele Hindernisse entegegen, weßhalb dem Apotheker Robits im Jahre 1588 die Erlaubniß erteilt wurde, ein anderes, von der Fakultät revie

dirtes Dispensatorium druken zu lassen.

Die Fakultät beschloß erst am 17. Februar 1590 bei Erzherzog Ernst's Regierung neuerdings um die Ersaubzniß zum Druke ihres Dispensatoriums einzuschreiten. Ob das in Kaiser Rudolf's II. Upothekerordnung vom Jahre 1602 vorgeschriebene Dispensatorium das von Robiß in Druk gezlegte, oder das von der Fakultät bearbeitete war, ist ungezwiß. Im Jahre 1616 wurde wieder über den Mangel eines brauchbaren Dispensatoriums geklagt, und das kurz vorher in Augsburg erschienene in Borschlag gebracht, aber erst im Mai 1618 mit Zusäzen dem Druck überliesert, und im August d. J. ausgegeben 3). Dieses mag dieselbe Pharmacopoea Augustanea sein, welche nach §. 28 der neu bearbeiteten Apothekerordnung vom 8. Mai 1644 durch eine neue und kompendiosere erset wurde.

<sup>1)</sup> Prof. Nosas Geschichte ic. Med. J. d. östr. St. 28. 48. S. 71 und 74.

<sup>2)</sup> Prof. Rosas Geschichtere. Med. J. d. östr. St. B. 48. S. 210.
3) Prof. Rosas Geschichtere. Med. J. d. östr. St. B. 49. S. 190.

Medikamenten = Taxordnungen bestanden schon frühe. Im Jahre 1405 wurde von der medizinischen Fakultät in Wien bestimmt, daß die Apotheker ihre Arzneien nicht willkürlich taxiren sollen. Dieselbe Fakultät beauftragte am 16. Febr. 1433 zwei ihrer Mitglieder, den Tax = Curant der Wiener Apotheker sorgfältig zu prüsen, und denselben nötigen falls nach Grundsäzen der Villigkeit zu ermäßigen; sie genez migte die von diesen Kommissären entworfene Taxordnung, und befahl den Apothekern, sich bei strenger Ahndung genau darnach zu halten. (Siehe den Nachtrag zu §. 30).

Später erschienen die Dispensatorien immer zus

Später erschienen die Dispensatorien immer zugleich von den Taxordnungen begleitet, welche nach den

Beitverhaltniffen oftmalige Abanderungen erlitten.

# Zweiter Abschnitt.

Machtrag älterer und neuerer Verord= nungen bis zum Jahre 1845 in chronolo= gischer Reihenfolge.

#### J. 1.

In den östreichischen Landen wird das Hausiren überhaupt, besonders aber mit Medikamenten verboten. Patent Kaiser Ferdinand's I. vom 16. Mai 1554 1).

#### J. 2.

Das Speikgraben und Terpentinbohren (Lozriet= oder Lorgeth = Bohren) wird als regale principis ver= pachtet. Patent vom 15. Apeil 1669. (Aufgehoben mit Hofd. vom 12. April 1787 und jedem Waldeigentümer gegen Beobsachtung der Waldordnung überlassen). J. De. G. K. vom 18. April 1787.

#### §. 3.

Bekanntmachung einer neuen Apotheker=Zarord= nung. Patent Kaiser Leopold's am 21. Juni 1669.

#### §. 4.

Vorschrift über die Visitationen der Upotheken in Graz. Die Landschaft-Fisiker in Graz sollen diese jährlich zweimal, nämlich im Juni und um Weihnachten auf das ge-

<sup>1)</sup> Spätere Verbote sind vom 16. Nov. 1544. — 14. April 1574. — 10. Sept. 1601. — 11. Mai 1602. — 3. August 1604. — 6. April 1616. — 2. Sept. 1667. — 7. Sept. 1674. — 1. Dez. 1688. — 18. Dez. 1715. — 14. Mai 1721. — 30. Jän. und 5. Febr. 1750. Hauptpatent vom 19. Feb. 1751, dann 14. Nov. 1769. J. De. G. V. vom 12. Nov. 1776. — Pat. vom 4. Juni 1787 und J. De. G. V. vom 18. April 1794.

naueste vornemen. Inn. Oestr. R. B. vom Juni 1749, Mr. 10, 6. Feb. 1751, Mr. 85 und vom 5. Sept. 1752.

#### S. 5.

Degen zu tragen ist den Apothekern erlaubt. J. Oestr. R. V. vom 21. Jänner 1750.

#### J. 6.

Den Apothekern wird eingeschärft, nach dem Wiener Dispensatorium zu dispensiren, den Kausseuten aber der Verkauf zusammengesezter Medikamente untersagt. J. Oestr. R. V. vom 15. Mai 1753.

#### S. 7.

Der Giftverkauf ohne besonderen Erlaubnissschein, und überhaupt ohne die gesezlichen Vorsichten wird wiederholt verboten. J. De. R. Z. vom 29. März 1754; — nach Hofrstr. vom 31. Dez. 1731, ferner J. De. R. V. vom 14. Juli 1760. — 27. August 1762. — 10. Okt. 1763. — 27. Nov. 1767 und 14. Nov. 1769, dann Hofd. vom 29. Okstober 1772 und J. De. G. V. vom 20. Dez. 1783.

#### §. 8.

Das alte Sauerwaffer ist bei Unkunft des neuen immer zu vertilgen. Hofentschl. vom 1. Juli 1754.

Bitter wäffer dürfen nicht in hölzernen Gefäßen, sondern nur in steinernen Krügen verführt werden. Hofd. vom 9. Sept. 1779.

Die im Handel vorkommenden Heilwässer sind öfters zu visitir en. Die inländischen dürfen frei verkauft werden, und auf die Ausfuhr von 1000 Krügen wird eine Prä=mie von 3 Dukaten gesezt. Hofd. vom 23. Jänner. J. De. R. V. vom 5. Feb. 1783. Hd. vom 26. März. J. De. G. V. vom 6., Hofd. vom 28. Upril 1784 und 3. März 1785.

Aufhebung der Ausfuhrprämien durch Hofkammerd. vom 16. Sept. und J. De. G. V. vom 1. Oktober 1800.

#### S. 9.

Die Jesuiten = Apotheken in Graz und Leoben werden gesperrt, hingegen die Grazer Apotheker verhalten, die Armen mit den nötigen Medikamenten unentgelt=lich zu versorgen. J. De. R. B. vom 16. Aug. 1754.

Die Grazer Apotheker haben am Ende jeden Jahres der Sanität-Kommission anzuzeigen, für welchen Vetrag den Armen unentgeltlich Medikamente verabfolgt wurden. J. De. R. V. vom 4. Mai 1761, Nr. 54.

Der Auftrag, allen Armen die Medikamente unentgelt= lichzu verabfolgen, wurde erneuert durch eine J. De. G. B.

im März 1781.

Das Kreisamt hat sich von Zeit zu Zeit zu überzeugen, ob diese Medikamente auch in gehöriger Qualität und Menge verabfolgt werden. St. G. V. vom 2. Mai 1804.

#### S. 10.

Die Apotheker dürfen nicht anders, als nach von ordentlichen Medikern vorgeschriebenen Rezept en Medikamente verabreichen. J. De. R. V. vom 10. Nov. 1760, Nr. 180.

#### J. 11.

Kräutlern, Materialisten u. dgl. ist es verbozten zusammengesezte Medikamente zu verkaufen, welches ledigzlich den Apothekern vorbehalten bleibt. J. De. R. V. vom 23. Oktober 1761, Nr. 278 und vom 22. Jänner 1762, Nr. 283, auch J. De. G. V. vom 27. Februar 1781.

#### **§. 12.**

Das durch Hofentschließung vom 11. April 1761 besstimmte Apothe kergewicht wird auch in Inneröstreich einsgeführt. Hofd. vom 3. März 1770.

#### J. 13.

Den Apothekern wird wiederholt verboten Neujahrsgeschenke zu geben. Hofd. vom 29. Dez. 1770. J. De. G. V. vom 8. und J. De. R. V. vom 15. Jänner 1771.

#### S. 14.

Erlaubniß, daß sich Jedermann zum eigenen Gestrauche so viel Medikamente, als er benötiget, vom Uusslante kommen lassen darf. Hofd. vom 17. Dez., J. De. R. V. vom 30. Dez. 1771, Hofd. vom 22. Upril und St. G. V. vom 21. Mai 1803, — D. E. Reg. Verord. vom 20. Mai 1803, Nr. 6712,

#### J. 15.

Warnung vor dem schädlichen (giftigen) Unkraut Thonstraut (böhm. Motonoeha). Hofd. vom 31. Jänner 1772.

Warnung vor dem giftartigen Lold (Lollium temulentum). Nachricht. N. De. R. V. vom 5. September 1772. Vöhm. G. V. vom 14. Juli 1817, Zahl 33,096.

Gebenbaum u. dgl. foll den Stuten nicht gegeben

werden. J. De. G. W. vom 9. Juli 1783.

Warnung vor dem schädlichen Mutterkorn (Secale cornutum) und dem Aconitum, wie auch der Bellazdonna. — J. De. G. V. vom 3. Dezember 1786 — vom 14. März 1787 und Hd. vom 1. Febr. 1788; dann des Schierzlings, Hd. vom 5. Jän. 1797, Zahl 303 und O. E. R. V. vom 18. Jän. 1797, Zahl 749. N. De. R. V. vom 18. März und St. G. K. vom 24. Jän. 1797.

#### S. 16.

Die bis nun durch die Grazer Sanität = Kommission Statt gefundene Upprobirung der Apotheker 2c. hat aufzuhören, und solche sind künftig auf Universitäten mit Die plomen zu versehen. Hofd. vom 17. Sept. und J. De. G. V. vom 30. Sept. 1772, Nr. 142 und 3. Dez. 1776, Nr. 10. Hofd. vom 5. April und J. De. G. V. vom 17. April 1777, Nr. 274.

#### S. 17.

Das Verbot des unerlaubten Einverständnif= ses zwischen Aerzten und Apothekern wird wiederholt, und wenn ein Apotheker eine unter verdektem oder erdichtetem Na= men verschriebene Arznei verabfolgt, soll die Apotheke desselben gesperrt werden. Verordn. Wien am 31. Okt. 1772.

#### J. 18.

Die Visitationen der Apotheken sollen in der Stadt Graz der Protomedikus, und auf dem Lande die Fisiker besorgen. J. De. G. V. vom 20. Jänner 1775, Mr. 3842.

Die Fuhrkosten bei Gelegenheit dieser Visitationen werden von den ständischen oder Provinzialfonds bestritten. J.

De. G. B. vom 14. Dez. 1775.

Die Apotheken: Visitationen sind künftig nicht mehr von den Protomedikern, sondern von den Kreisfistkern gegen die Taxe von 3 Dukaten vorzunemen. Die Fuhrkosten werden e Fundo publico bestritten. J. De. G. B. vom 25. Februar,

Nr. 298 und Hofd. vom 5. Upril. J. De. G. V. vom 17. Upril 1777, Nr. 274. — Hofd. vom 18. August und J. De. G. Jnt. vom 27. August 1785.

S. 19.

Ungarischen Delträgern wird nicht nur der Hanz bel mit Medikamenten, sondern auch der Delverkauf untersagt. Hofd. vom 12. Okt. — J. De. G. V. vom 12. Nov. 1776 Nr. 145. — Hofd. vom 9. März und J. De. G. V. vom 22. März 1786.

J. 20.

Zum Käsemachen wird der Gebrauch des Arseniks bei Geld= und Leibesstrafe verboten. J. De. G. V. vom 21. Jänner 1777.

Zum Käsemachen sind nur hölzerne, keine kupferne Geschirre zu nemen. J. De. G. Vom 29. Septems ber 1778.

Diese Verordnungen werden wie der holt, und besons ders strenge eingeschärft. N. De. R. V. vom 7. Juli 1804 und St. K. G. V. vom 16. Juni 1819, Zahl 12991.

J. 21.

Die freizusprechenden Upothekerlehrlinge auf dem Lande in Inner-Oestreich haben sich mit Wolverhaltung=Zeug=nissen versehen nach Graz zur Prüfung zu stellen. J. De. G. V. vom 19. Mai 1778, Nr. 249.

J. 22.

In Inner=Destreich darf bei 20 Dukaten Pönfall kein Apotheker oder Chirurg, der nicht geprüft ist, angestellt werden; auch ist den Kreisämtern von den Distrikt-Kommissärren über das Wolverhalten der Upotheker 2c. halbjährig Bezicht zu erstatten.

Jede vakante Upothekerstelle 2c. soll binnen 6 Moznaten durch ein taugliches Individuum besetzt werden. J. De. G. Vom 27. März 1781.

J. 23.

Jedem graduirten praktischen Arzte in Inner=Destreich steht das Recht zu, die in den Apotheken vorsindigen Origi= nal=Rezepte gegen Abschrift, zum etwaigen (kontrolliren= den) Gebrauche auszuheben, und die Apotheken 20. zu über= wachen. J. De. G. B. vom 3. Sept. 1782, Nr. 44. Daher ist auch jedem Distrikt = Fisiker um some hr die vorschriftmäßige Untersuchung der Apotheken seines Distriktes gestattet. Hosdekret vom 1. und J. De. G. V. vom 11. April 1789.

# J. 24.

Jeder Mediker ist befugt und jeder Fisiker verpflichtet, die Handapotheken der Chirurgen zu visitiren. J. De. G. V. vom 24. September 1782, Nr. 332.

#### $\int$ . 25.

Da beim Verkaufe medizinischer Kräuter in Hinsicht des allgemeinen Sanitätwohles ganz besondere Vorsichten genommen werden müssen, so haben sich die Kräuterhändler einer Prüfung zu unterziehen. J. De. G. V. vom 21. Movember 1782.

Diese Prüfung ist vom Protomedikus und vom Upotheker-Grenium vorzunemen. Hofdekret vom 28. Dezember 1792, St. G. V. vom 9. Jänner und 20. Upril 1793.

# S. 26.

Die Medikamente dürfen von den Apothekern nicht über die Tare, wol aber unter derselben gegeben werden. Solche billige Apotheker sind zu begünstigen, hingegen aber auch durch unvarteissche Aerzte öfters unvermuthet zu untersuchen. Uebershaupt sollen auch andere (nicht angestellte) Aerzte die Arzneien öfters verkosten und untersuchen, um etwaige verfälschte oder verdorbene Medikamente zu entdeken. Hofdekret vom 24. März und J. De. G. V. vom 9. April 1783.

### §. 27.

Alerzten und Chirurgen ist es verboten, dort, wo Apotheker sind, Medikamente (selbst aus Apotheken genommene) an Kranke zu verkaufen, oder auf das Mezept »ad rationes meas« zu schreiben, außer es gehört für ihr eigenes Haus. Sie sollen auf Mezepte für Arme schreiben: »pro paupere,« und überhaupt sehen, daß die Taxe von den Apothekern nicht überschritten werde. J. De. G. V. vom 24. Jänner 1784.

### J. 28.

Personalgewerbe mussen von den Bestzern betrieben, und durfen nicht in Bestand verlassen werden. Hofentschl. vom 15. Februar 1784. Nur jene Gerechtsame sind als radizirt anzusehen, welche wirklich in der Gewähr eingetragen sich befinden, außer in dem Falle, daß Jemand das Haus und das Gewerbe abgestondert gekauft hätte, und dieser Verkauf gerichtlich bestätiget

worden wäre. Hofdekret vom 15. März 1784.

Für Inneröstreich wurden in hinsicht der Gewerbe folgende Grundsäze aufgestellt: a) Künste, Gewerbe oder Professionen, deren Ausübung nur die persönliche Geschiklichkeit desjenigen voraussezt, den die politische Stelle zur Ausübung befähiget hat, können ihrer Wesenheit nach nicht an das Weib oder Kind des Vefähigten übertragen werden, und auch kein Gegenstand eines Realgewerbes senn. b) Wenn jedoch zu deren Ausübung Gebäude, Werkstätte u. dgl. vorausgesezt werden, so kann der Besiz der Gebäude zwar die Ausübung bedingen, doch sind der Obrigkeit nie die Hände gebunden, auf diese Gewerbe neuerliche Vefähigungen zu erteilen. c) In dieser Küksicht können solche Rechte noch serner den Gebäuden ankleben bleiben, und die durch Gewohnheit eingeführten Vormerkungen auf dieselben Statt sinden. Hosdekret vom 23. Mai 1788.

J. 29.

Lebzeltern und Pfefferküchlern ist der Verkauf des ausz gefärbten, von ungenußbarem Kornteige gemachten Spielwerkes untersagt. Hofdekret vom 29. November, J. De. G. V. vom 9. Dezember 1784.

### S. 30.

Unterricht für Kreisärzte der böhmischen und

öftreichisch = teutschen Erblander.

J. 13. Die im Kreise befindlichen Upotheken sind einer der vorzüglichsten Gegenstände seiner (des Kreisarztes) Uufsmerksamkeit. Vor Ullem hat er darauf zu sehen, daß kein Upotheker oder Provisor angestellt werde, der sich nicht über die vorgeschriebene Upothekerprüfung durch ordentliche Fakultätzgeugnisse auszuweisen fähig ist.

S. 14. Dann muß seine Sorgfalt dahin gerichtet sein, baß in jeder Upotheke die Urzneien stets in erforderlicher Menge und Güte vorhanden sind, auch nach der vorgeschriebenen Taxe ohne Uebervorteilung des Publikums ausgegeben werden.

S. 15. Um sich nun hievon überzeugen zu können, übers haupt die Upotheker zu vermögen, ihre Apotheken stets im guten Stande zu erhalten, und immer einen ächten und hinlänglichen Vorrat, besonders von jenen Waaren und Arzneien, die nicht zu jeder Jahreszeit, sondern nur im Frühjahre oder Sommer gesammelt und verfertiget werden können, bei Handen zu haben, wird dem Kreisarzte aufgetragen, in allen in seinem Bezurke besindlichen Upotheken jährlich eine Haupt unt erfuch ung, und zwar vom halben Julius die Ende Oktober, weil eben zu dieser Zeit jede Upotheke für das folgende ganze Jahr vollkommen und mit genugsamem Vorrate versehen werden muß, vorzunemen. Uußer diesem Zeitraume wird zur Haupt-untersuchung keine nähere eigene Zeit bestimmt, sondern diesselbe seiner Wilkür überlassen. Nebst dieser Hauptuntersuchung steht es ihm auch frei, nach Besinden und Beschaffenheit der Umstände zu jeder Jahreszeit Nebenuntersuchungen anzustellen.

f. 16. Die bei einer solchen Untersuchung gefundenen Gebrechen, welche es zugeben, sind sogleich abzustellen, der Eigenthümer der Apotheke ist zur Verbesserung der übrigen anzuhalten, jedesmal aber ist nach vorgegangener Hauptuntersuchung über den Zustand der Apotheken, über die dabei wahrgenommenen Gebrechen an das Kreisamt Bericht zu erstatten, und in demselben vorzüglich anzumerken, wosern ein Apotheker bereits zur Abstellung einer oder der andern Unordnung und Fehler angewiesen worden wäre, die ihm gemachten Erinnerun-

gen aber nicht befolgt hatte.

S. 17. Da es nicht wol möglich ist, die Apotheken auf dem offenen Lande so sehr zu vermehren, daß selbe überall in jener Nähe sich befinden sollten, welche die dringenden Um=stände einer Krankheit zuweilen fordern, so sollen die Kreis=ärzte es dahin einzuleiten suchen, daß die Apotheker den Land=wundärzten einigen Vorrat von den gemein nüßig=sten Arzneien gegen Verrechnung überlassen, oder daß an jenen Orten, die von einer öffentlichen Apotheke zu weit ent=fernt sind, die Landärzte eine kleine, mit den nötigsten Arzneien versehene Hausapotheke halten, welche wie die ordentlichen Apotheken der Untersuchung unterliegen.

J. 18. Die Spezereihändler und alle diesenigen, welchen Gift oder giftartige Materialien zu verkaufen erlaubt ist, sind gleichfalls, wenigstens in sofern der besonderen Uufssicht des Kreississtus unterworfen, daß er nach Zeit und Gelegenheit nachsehe, ob die Kausseute die Unterscheidungzeichen der ähnlichen Materialien genugsam kennen? ob die Bezeichnungen der Gefäße richtig? ob die Gifte von andern Waaren gehörig abgesondert senen und ob sonst alle Behutsamkeiten beobachs

tet werden, welche gegen den Irrtum in dem Verkaufe schäd= licher Waaren nötig sind? Hofdekret vom 28. November 1785, 3. 2105. — J. De. G. K. vom 3. Dezember, und O. E. R. V. vom 6. Dezember 1785, 3. N. 584.

#### S. 31.

Die rote Schminke darf nur aus ganz unschädlichen Bestandteilen verfertiget werden.

Wo das Gegenteil geschieht, ist der Verfertiger mit Ver= lust der Konzession zu bestrafen. Hofdekret vom 12. October,

J. De. G. K. vom 21. October 1786.

Die weiße Schminke ist bei Konsiskation und 4 fl. per Loth Strafe verboten. Hofdekret vom 20. September Nr. 3240, J. De. G. K. vom 29. Sept. 1787 und Patent vom 15. October 1802.

Nebst der quecksilberhaltigen Schminke wird auch das spanische Wasch = oder Perlenwasser verboten. Hofdekret vom 4. und J. De. G. K. vom 18. Upril 1810.

# §. 32.

In Graz werden den Armenärzten und Apothekern 2c. bestimmte Bezirke zugewiesen. Den Armen ist ganz unentgeltlich Hilfe zu verschaffen. I. De. G. K. vom 22. März 1788.

#### §. 33.

Wenn ein Student einer Universität oder eines Liszeums in Polizei = oder Kriminal = Verhaft genommen wird, muß jederzeit von der Gerichtsbehörde dem Rector der Universität oder des Lizeums sogleich die Unzeige gemacht werz den. Uebrigens können Studenten, welche als Verbrecher aus der Universitätmatrikel gestrichen wurden, in dieselbe nach übersstandener Strafzeit, wenn sie sonst hiezu geeignet sind, wieder eingetragen werden, um die Studien zu vollenden. Hofdekret vom 12. August 1790, 3. 388, Böhm. G. V. vom 16. Ausgust, 3. 23,894. — Allerh. Entschl. vom 23. Dezember 1812. — Studienhofkomm. Dekret vom 31. Dezember 1812, 3. 2720.

### S. 34.

Die Kreisämter haben darüber zu wachen, daß kein Vader da, wo ordentliche Apotheken bestehen, innerliche Arzneien verfertige, viel weniger aber Krämer und Hausirer Arzneien verkaufen. Jene, die in diesem Falle betreten

werden, sollen mit der in den Patenten vorgeschriebenen Strafe gezüchtiget werden. D. E. R. V. vom 26. Jänner 1792, 3. 515.

### §. 35.

Zu der nach Höchstem Befehle vom 19. August 1791 ans geordneten Untersuchung der Hausapotheken der Chirurgen erhält jeder Landschaftsister gegenwärtigen Unterzicht. Derselbe wird

1) alle wundärztlichen Hausapotheken in seinem Bezirke jährs lich wenigstens einmal, und zwar zu derjenigen Zeit, in welcher es das Kreisamt verordnen wird, genau und von ungefähr untersuchen, alle sowol einfachen, als zusammengesezten Urzneien genau prüfen, und wenn er etwas Verdorbenes oder unächt Vereitetes sindet, selbes auf der Stelle vertilgen.

Um aber jede unächte Vereitung und Verfälschung leich= ter zu entdeken, und um versichert zu sein, daß die vorhan= denen, zum innerlichen Gebrauche gewidmeten, zugerichteten und zusammengesezten Mittel (Praeparata et composita)

vorschriftmäßig bereitet sind, hat er

2) von jedem Wundarzte bei Untersuchung der Apotheke sich ein von demjenigen Apotheker, von dem diese bereiteten und zusammengesezten Mittel erkauft worden sind, gesertigtes Verzeichniß reichen zu lassen, worin der Name und das Gewicht jeder erkauften Arznei richtig bestimmt,

und die Zeit des Raufes ausgedrüft find.

Was ferners die einfachen Mittel, als Kräuter, Wurzel, Blumen und Samen betrifft, deren Sammlung den Wundzärzten selbst erlaubt ist, die aber von ihnen, aus Mangel der Kräuterkunde, nicht selten verkannt werden, und daher unter dem bekannten Namen ein unbekanntes — dem bekannten ähnzliches — Kraut, eine Wurzel zc. gesammelt, aufbewahret und verzwendet wird, woraus, anstatt der gehofften guten Wirkung, Unheil und Zerrüttung des kranken Körpers entstehen kann, so ist erforderlich, daß er

3) auch diese und andere einfache selbst gesammelten, oder von Kräutersammlern erkauften Mittel behutsam durch suche, nicht allein ob selbige frisch oder verdorben sind, sondern auch, ob nicht ein schädlicher Irr=

tum in der Sammlung sich ereignet habe.

Hieher gehören auch diejenigen einfachen Hilfmitztel, welche die Wundärzte von den sogenannten Materia-

listen zu kaufen pflegen, bei deren Einkauf sie öfters nicht auf die Güte, sondern nur auf die Wolfeilheit Rücksicht nehemen, und daher gemeiniglich eine wurmstichige Rhabarber, geringhältige Jalappa und eine holzige, unwirksame Fieberrinde vorrätig haben, die sie zu einem groben Pulver stoßen, und um einen höheren Preis verkaufen, als die am feinsten geriebene Chinarinde in den Apotheken hindangegeben wird.

Diese Bemerkung darf der Wachsamkeit des untersuchens den Landssikers nicht entgehen; er hat jedoch, wegen Verschies denheit des Verschleißes und der Begriffe von verschiedenen Wundarzten, es der Willkur eines jeden zu überlassen, viel oder wenig einfache oder zusammengesetzte Urzneien vorrätig zu halten, wenn selbige nur seiner Wissenschaft und seinem Ver-

schleiße angemessen sind. Singegen ift

4) der Instrumentenschrank (Kasten) erstgenannter Wundärzte von der befohlenen Untersuchung nie befreit; es sind also ihre wundärztlichen Instrumente, so wie die aller übrigen Landwundärzte genau zu untersuchen, und die Sorge des Landsisstus muß dahin gerichtet sein, daß bei jedem wenigstens das Notwendigste rein und im brauchbaren Stande vorhanden sei.

Um den lauten Klagen der Gemeinden, als würden sie durch übertriebene Preise der gereichten Hülfmittel von ihren Wundärzten gekränket, nach Möglichkeit abzuhelsen, ist es

Pflicht der Fisiker,

5) die Konten und Rezepte der Wundarzte zu berechenen und sich zu überzeugen, ob, und im Bejahungsfalle, wie weit sie die landesübliche Taxord nung überschritzten haben? die der Uebertretung Schuldigen dann zur Billigkeit zu ermahnen, die Halsskärrigen aber vorzumers

fen, und anzuzeigen; auch überhaupt

6) über die Uufführung und Geschiklichkeit der Landwundärzte eifrig zu wachen und zu bemerken, ob sie in ihren Verrichtungen sleißig, odentlich, bereitwillig, und mit Liebe vorgehen? ob sie nüchtern oder betrunken? ob sie ihre Kranken, besonders die gefährlichsten, selbst besuchen, oder diese von ihren Gesellen oder Lehrjungen besuchen lassen? ob sie vielleicht Fehler von Wichtigkeit und bösen Folgen aus Nachlässigkeit, und welche, in der Beshandlung der Kranken veranlasset, und welche, in der Beshandlung der Kranken veranlasset haben? dann ob sie bei gefährlichen Krankheiten noch zur rechten Zeit einen Heilanzt zur Aushülse berufen lassen?

Wenn nun der Landschaftsisser auf die vorgeschriebene Weise die hieher sich beziehenden höchsten Entschließungen und Verordnungen, worauf sich dieser Unterricht gründet, in Er-

füllung gebracht hat, so erübriget noch, daß er

7) nach vollendeter Untersuchung einen getreuen Bericht von allen temjenigen, was er während seiner Unterssuchung aufgezeichnet, und was sich während derselben ereignet hat, verfasse, in jenem die entdekten Mängel und Gebrechen, diese mögen sich nun auf die Arzneien, Instrumente oder Sitten beziehen, namentlich und ohne Rüksicht, in Rubriken mitteile und anzeige, endlich die Zeugnisse der Richter von allen denjenigen Ortschaften, wo er untersucht hat, beilege. N. De. N. V. vom 30. März 1792.

J. 36.

Den Handelsleuten wird der Verkauf der in dem beigefügten Verzeichnisse aufgeführten Medikamente mit Ernst abgeboten.

Verzeichniß

der schädlichen Arzneien, welche den Materialisten und Gewürzkrämern zum freien Verkaufe untersfagt werden sollen, welche aber aus den Apotheken von den Wundärzten auf deren schriftliches Anverlangen mit Namensunsterschrift zu erhalten sind, nämlich:

Butyrum Antimonii.

Magisterium Jalappae.

» Scammonei.

Mercurius dulcis.

» praecipit. ruber.

» sublim. corrosiv.

Arsenicum album.

v citrinum.

» rubrum.

Tartarus emeticus.

Opium.

Semen cataputiae.

Colocynthis.

Pulvis radicis Jalappae.

Pulv. Ipecacuanhae.

Spießglasbutter.

Jalappenharz.

Stammonienharz.

Versüßter Sublimat.

Roter Prazipitat.

Corrosivischer Sublimat.

Weißer

Gelber | Hüttrauch.

Roter

Brechweinstein.

Schlafmachender Mohnsaft.

Springkörner.

Colloquinte.

Jalappenwurzelpulver unter den Namen: Wind und

Gallpulver.

Brechwurzpulver.

Den Apotheken zugehörige Arzneien, welche obbesagten Materialisten und Krämern alla minuta, oder kreuzer = und groschenweise zu ver bieten sind.

Sal absynthii alcalinus.

Laugenhaftes Wermutsalz.

» » medius.

Mittelartiges

» amarus sedlicensis.

Bitterfalz.

» seidsizensis.

Seidschitzer Salz. Polychrest Salz.

polycrestus.mirabilis Glauberi.

Glaubers Wundersalz.

» Cygnethy.

Schwanensalz,

und durchaus alle Salien, da von Erfahrung erwiesen ist, daß solche mehrenteils verfälschet und nicht in gehöriger Reisnigkeit in Kaufmannsgewölben gefunden werden;

(Um so mehr aber ist dieses zu bewirken, als die Apotheker hier (in Graz) sich anheischig machen, das so nötige Salz, nämlich das Arcanum dupplicatum um eben den geringen Wert zu Pfund, ½ Pfd., ¼ Pfd. wie die Materialisten verabfolgen zu lassen);

Tartarus vitriolatus. Nitriolisirter Weinstein;

überhaupt alle Präparate, als:

präparirte Krebsaugen, Perlmutter, Edelgestein u. dgl.; nicht minder alle zusammengesezten Urzneien, als:

Laxirthee-, Brustthee-Spezies, Marggrafen = und Fraispulver, Untispasmodisch = Pulver, blutreinigende Holztrank-Spezies

und mehre dergleichen, den Apothekern nur allein zugehörige Arzneien, worunter überhaupt alle Pulver begriffen sind, womit die Kräutler einen wider alle k. k. Verordnungen laufenden Un= fug treiben. J. De. G. V. vom 5. Dezember 1792.

Ferner werden dazu gezählt: die Laxirpillen, abfühzrende Harze (Jalappa, Aloe, Gummigutt), aufregende Geizster, Balsame, Pflaster, Salben u. s. w. St. K. G. N. vom 23. April 1808.

S. 37.

Jede Fuhre mit Gesundheitwässern wird in den Hauptstädten durch den Dekan und Sekretär der medizinischen Fakultät auf der Maut, in Kreisskädten vom Kreissisker, in Städten, wo ein Stadtarzt besteht, von diesem noch vor dem Verkaufe, — in den übrigen Ortschaften vom Kreisarzte bei gelegenheitlichen Geschäftsreisen untersucht. Hofdekret vom 26. October 1793, 3. 3074. — Vöhm. G. V. vom 19. Dez. 1833, 3. 54140.

Die verd orbenen Mineralwässer müssen sogleich verztilgt werden. Böhm. G. V. vom 18. August 1823, 3. 32,420.

Jeder ungeeignet befundene Wasserkrug, wenn er gleich nach dem Aufmachen zurückgeschickt wird, ist unentgeltlich gegen einen frischen auszuwechseln. Hofdekret vom 6. Juli

1794, 3. 1454.

Die Nach bildung von Mineralwässern ist überhaupt (Allerh. Entschl. vom 22. Dezember 1832. — Hosdekret vom 29. Dez. 1832, 3. 30,039, an sämmtliche Länderstellen) mit Ausname jener sombardisch venetianischen Kausseute, die das hierüber früher erlangte Fabrikbefugniß auf Lebensdauer sortsezen dürsen (Allerh. Entschl. vom 7. Januar 1834. — Hosdekret vom 19. Jan. 1834, 3. 1239. — Lomb. G. V. vom 10. Februar, 3. 4566. — Venet. G. V. vom 27. Febr., 3. 6588), so wie die Einsuhr von Dr. Struve's künstlichen Mineralwässern in den k. k. Staaten streng verboten. Allerh. Entschl. vom 27. Februar 1834. — Hosdekret vom 9. März 1834, 3. 5843, an sämmtliche Länderstellen.

#### J. 38.

Die neueren Farmakop ően (Dispensatorien) wursten publizirt: durch Patent vom 25. November 1775. Hofdekret vom 10. Januar 1794, Z 146. — Hofdekret vom 18. Dezember 1812, Z. 18,537. — Hofdekret vom 23. Febr. 1815, Z. 2,906. — Hofdekr. vom 15. Nov. 1821, Z. 32,680, endlich die vierte Auflage durch Hofdekret vom 23. Dez. 1834, Z. 32,219.

 $\int_{0.05}^{0.05}$ 

Dem Vieh, besonders den Kühen, Ursenik unter das Futter zu geben, wird strenge verboten. St. G. K. vom 26. Februar 1794.

Dieses Verbot wird wiederholt, und die Zugabe von Ursenik bei Bereitung des obersteirischen Käses bei Strafe unztersagt. St. G. V. vom 22. Juli 1795.

#### J. 40.

Auf die Abschaffung der herumziehenden Wurzelkräsmer soll mit allem Ernste gewacht, und den berechtigten Wundsärzten, auf Verlangen und allenfalls bei vorhandenem Versdacht auch bei den Materialisten die Visitation mittels Leisstung der nötigen Ussistenz unverweigerlich gestattet, der bei denselben gefundene Vorrat von zusammengesezten Urzneien

und Giften in Veschlag genommen und sofort hierüber die ungesäumte Unzeige an die Regierung gemacht werden. D. E. R. V. vom 5. Juli 1795, 3. 515.

#### S. 41.

Die Verordnungen, welche den Delhandel überhaupt verbieten, sind aufzufrischen, und den Obrigkeiten ist unter Vedrohung eines Pönfalles von 6 Reichstalern zu gebieten, daß selbe die Vefolgung dieser höchsten Verordnungen sich genau angelegen lassen sein sollen. D. E. N. V. vom 20. Juli 1795, 3. 9330.

### S. 42.

Geheimmittel (Arcana) dürfen bei Strafe von 20 Reichstalern nicht verkauft werden. Patent vom 20. Nov. 1795. — Hofdekret vom 26. März 1796, 3. 679, und D. E. R. V. vom 29. Upril 1796, 3. 5336.

#### S. 43.

Den Apothekern ist zwar der Handverkauf der nicht heftig wirkenden einfachen Arzneien an die Käufer auf ihr Verlangen lot = oder kreuzerweis erlaubt, dagegen aber streng verboten, Zusammen misch ungen von Arzneien nach eigenem Gutdünken den Parteien für ihre angegebenen Krankteiten zu machen und abzureichen, oder selben unbest im mt verlangte Arzneimittel, als z. B. Larir=, Brech = oder schweiß= treibende Mittel u. dgl. zu geben; da sie verpflichtet sind, derlei Leute an den Arzt oder Wundarzt zu verweisen. N. De. R. D. vom 13. Jänner 1798.

#### S. 44.

In Galizien sind durch die Kreisämter die Städte zum Gift hand el zu bestimmen, und die Aussicht darüber ist dem Kreissanitätpersonale vorbehalten. Galiz. G. B. vom 24. Festruar 1798.

In Lemberg hat der Magistrat diese Befugniß = Ver= leihung. Gal. G. V. vom 18. September 1820, 3. 58,796.

#### §. 45.

Auf Haar=Färbemittel ist nicht leicht eine Zewilzligung zu erteilen, da dies für die Gesundheit nie gleichgülztig ist. Hofdekret vom 12. Mai 1798.

#### S. 46.

In Bezug auf Giftschwämme haben sich die Markt-Revisoren eine genügende Kenntniß zu verschaffen. Böhm.

G. V. vom 2. Mai 1798.

In Wien müssen die Marktaufseher, als unerläßliche Bedingung ihrer Unstellung, die Vorlesungen über die Giftpflanzen frequentiren, und darüber ein Zeugniß beibringen. N. De. R. V. vom 30. November 1800, und 18. Juli 1801.

### S. 47.

Da die Unbekanntschaft mit den Giften des Pflanzenreiches die Verwechslung unbekannter Giftpflanzen mit andern
vegetabilischen Nahrungstoffen begünstiget, und vielfache blos
zufällige Zerstörungen des Lebens und der Gesundheit erzeugt,
ohne dem Gebrauche des besonnenen Vösewichtes entzogen werden zukönnen, so wurde zur allgemeinen Vekannt mach ung
der Giftstoffe geschritten, und naturgetreue Ubbildungen der Giftpflanzen erhielten die möglichste Verbreitung.
Vöhm. G. V. vom J. 1789. — N. De. R. V. vom 23. Febr.
1799 (Hilseistung bei Vergiftungen).

Giftpflanzen sollen in allen Ortschaften vertilgt werden. N. De. R. V. vom 22. Juli 1797, Z. 11,992. — Hofdekret vom 23. Juli 1829, Z. 9827. — Tirol. G. V. vom

20. Mai 1824, 3. 9347.

Auch ist die Herbstzeitlose auszurotten. N. De. R. V. vom 20. Juni 1830, Z. 32,297. — D. E. R. Pr. V. vom 6. August 1829, Z. 1813.

#### **§.** 48.

Alerzte, Apotheker und Kräuterverkäufer 2c. werden gewarnt, bei der Untersuchung und dem Einkause der Eibischwurzeln genau darauf zu sehen, ob selbe ächt und nicht etwa mit andern Wurzeln vermischt seien, besonders wenn solche zerschnitten zum Verkause angeboten werden. N. De. R. V. vom 18. Jänner 1800.

### S. 49.

Zur Färbung von Gegenständen, die zum Genusse bestimmt sind, oder doch oft in den Mund genommen werden (wie Kinderspielereien), sollen keine giftigen Stoffe (wie Mennig, Bleiweiß, Rauschgelb, Bleigelb u. dgl.) genommen, besonders zu Ostereiern, Torten, Zukerbäkereien, kein Grünsspan benüzt, und zum Einmachen der Gurken u. dgl. keine

3\*

kupfernen Gefäße gebraucht werden. N. De. R. V. vom 31. Mai 1800.

# §. 50.

Die Mautbeamten, vorzüglich an den Gränzstationen, dürfen unter keinem Vorwande zusammengesezte Urzeneien, wie Pulver, Essenzen, Geister u. dgl. einführen lassen. Derlei Gegenstände sind auch allen Materialisten, Gewürzerämern u. dgl. abzunemen. St. G. V. vom 5. Juli 1800.

#### S. 51.

Den Apothekern ist das Kuriren und eigenmächtige Dispensiren strenge verboten. N. De. N. V. vom 25. August 1800.

### §. 52.

Die fremden, besonders die Mailander und Piemonteser Speik= und Lorietsammler sind ohne Rüksicht abzuschaffen, und derlei Sammlungen blos den k. k. Untertanen gestattet. St. G. V. vom 28. März 1801.

### §. 53.

Der sogenannte Gesundheit=Taffet ist nicht als Apothekerwaare zu betrachten, sondern als Seidenstoff, dessen Einfuhr verboten ist. Hofdekret vom 22. August 1801.

#### §. 54.

Ubsüde von Mohnköpfen sind nicht als Mittel zu gebrauchen, Kinder zur Ruhe zu bringen, da sie sehr schädlich, ja oft tödlich wirken. N. De. R. V. vom 1. Juli 1802.

Es wurde Verfügung getroffen, daß den Fragnern oder Greislern der Verfauf der Mohnköpfe unter strenger Verzantwortung verboten, und zugleich den Apothekern und Samenhändlern bedeutet wurde: bei dem Verkaufe der Mohnzköpfe, die für den Verschleiß giftiger Kräuter vorgeschriebenen Vorsichten genau zu beobachten. N. De. R. V. vom 18. September 1810, 3. 26,458. — Neue Warnung und Strafanzdrohung durch N. De. R. C. vom 6. Nov. 1813, 3. 31,377.

### S. 55.

Da eine Landapotheke zu ihrer Aufrechthaltung und selbst zur guten Bedienung des Publikums immer einen ver= hältnißmäßigen Umfang benötiget, so soll die Zahl derselben nicht über den wirklichen Bedarf und die Möglichkeit einer

gehörigen Existenz vermehrt werden. M. De. R. V. vom 30. Upril 1803.

 $\int$ . 56.

Da auf jedesmalige Uebertretung der Taxordnung oder Unächteit der Medikamente im Maß, Gewicht oder in der Eigenschaft laut der hierüber bestehenden Vorschriften die Strafe bestimmt ist, so soll die dritte Uebertretung, welche die Fruchtlosigsteit der vorhergehenden Vestrafungen beweiset, als eine schwere Polizeis Uebertretung mit dem Gewerbverluste bestraft werden. Allerh. Vefehl vom 3. September 1803. — Hofdekret vom 29. Oktober 1803, 3. 18,285, und O. E. R. V. vom 7. November, 3. 14,953.

S. 57.

Die zum Giftverkaufe berechtigten Handelsleute, so wie die Upotheker und Kräutler, sind von den Bezirksobrigkeiten öfters und unvermutet zu untersuchen, ob und wie die Verzordnungen über den Giftverkauf befolgt werden? und die Nach-läßigen und Fehlenden nach Vorschrift strenge zur Strafe zu ziehen. St. G. V. vom 5. November 1803.

#### $\int$ . 58.

Bei Epidemien sind die Medikamente, wo möglich, aus öffentlichen Apotheken, und nur bei weiter Entfernung einer solchen aus wundärztlichen Hausapotheken zu verschreiben. Hofdekret vom 11. Jänner 1804.

Landchirurgen sollen bei Epidemien nicht allzu kostspielige oder unzwehmäßige Medikamente ordiniren, und überhaupt die vorgeschriebene Norm beobachten. St. G. V. vom 31. Jänzner 1807.

J. 59.

Die auf inländischen Universitäten (außer Wien) geprüften Upotheker haben sich, nach dem Studienplane vom 17. Febr. 1804, Ubsaz VIII, wenn sie in Wien ausüben wollen, der dritten Prüfung wiederholt zu unterziehen. Der Mazgistrat hat bei Befugnisverleihungen auf die Erfüllung dieser Bedingung zu sehen. N. De. R. V. vom 19. Mai 1804.

#### J. 60.

Instruktion für das Kreis=Sanität=Per= sonale. Hofdekret vom 18. September 1804. — St. K. G. J. vom 13. Oktober 1804, 3. 14,767. — Hofdekret vom 14. Februar 1809, 3. 2552. — M. De. R. V. vom 16. März, 3. 5874, und St. K. G. V. vom 5. März 1809.

#### S. 61.

Nach s. 16 des Konskription=Patentes ist auch der Upothekenprovisor, so wie der erste Subjekt jeder Upotheke vom Militärdienste zeitlich befreit. Patent vom 15. Oktober 1804.

#### S. 62.

Die Apotheker in Graz haben bei Strafe von 6 Reichsztalern auf kein Rezept Medikamente zu verabfolgen, die nicht für innerliche Krankheiten von einem wirklichen Mediziner, und für äußerliche von einem mit einer Gerechtsame versehenen Wundarzte eigenhändig unterschrieben sind. St. K. G. V. vom 26. Jänner 1805.

#### $\int .63.$

Die Apotheker haben, wie alle Gewerbe treibenden Parzteien, bei ihrem Verkaufe sich immer ächter Gewichte zu bediesnen, und eben deswegen, weil ihre Gewicht e und Wagen durch den oftmaligen Gebrauch abgenüzt zu werden pslegen, diese vermög dem bestehenden Zimentirung Patente alle zwei Jahre zur Rezimentirung anzugeben. St. K. G. V. vom 24. April 1805.

# S. 64.

Bei Erlangung eines jeden akademischen Grades (so auch bei der eines Magisters der Farmazie) muß der Kandidat einen Eid ablegen, und zugleich einen schriftlichen Revers auszstellen, daß er mit keiner geheimen Gesellschaft in Verbindung stehe. Hofdekret vom 13. Februar 1806.

#### §. 65.

Die Apothekertare wird erhöht, mit der Bestimsmung, daß für Armens und Krankenanstalten ein Abzug von 25 Proz. Statt finden soll. Hofdekret vom 12. Juni. — St. K. G. V. vom 25. Juni 1806, Z. 11,598.

## S. 66.

Verbot der unächten Angustura=Rinde. Hofd. vom 15. Juli 1806, 3. 11,762. — St. K. G. V. vom 23. Juli, und Hofdekret vom 31. Juli 1806.

Diese Rinde wird allgemein verboten; die unächte soll

vertilgt, die achte ins Ausland zurütgeführt werden. Hofdekret vom 31. März, und St. K. G. V. vom 16. April 1808, 3. 8403.

S. 67.

Die Ausstellung von Mezept = Dupplikaten ist allen Militärärzten, so wie den Zivilärzten, wenn sie für das Militär ordiniren, verboten. Hofdekret vom 4. Oktober. — St. K. S. Vom 22. Oktober 1806, Z. 20,725.

#### §. 68.

Rezepte für arme Kranke müssen vom behandelnden Arzte, dem Pfarrer und dem Amtsvorsteher unterschrieben wers den. Hofdekret vom 1. Juli 1807, Z. 12,217. — D. E. R. V. vom 17. Juli, Z. 10,126.

#### S. 69.

Um der Gefahr der Vergift ung durch geschälte und klein geschnitten gekaufte Schwämme 2c. vorzubeugen, wurde in Niederöstreich verordnet:

- 1) Das Zerschneiden großer Schwämme in ein oder zwei größere Teile, so daß die Gattungen dieser Schwämme hiedurch immer kennbar bleiben, soll zwar ferner gestatztet, hingegen das Zerschneiden derselben in mehre kleine Teile, wodurch die Schwämme ihre Kennbarkeit verlieren, so wie besonders der Verkauf aller geschälten Schwämme von was immer für einer Gattung auf das Nachdrüklichste verboten sein, und daher soll jeder vorgefundene Schwamm dieser oder jener Art ohne weiters vertilgt werden.
- 2) Ist der bisher übliche Verkauf der getrokneten oder gedörrten Schwämme zwar noch ferner gestattet, jedoch aber ausdrüklich nur auf die folgenden vier Gattungen, als: 1) Die Bilzlinge, 2) die Maurachen, 3) die Trüffeln, und 4) die Schampions verstanden und beschränkt.
- 3) Wird der Verkauf der sogenannten Nagelschwämme in was immer für einer Gestalt, als einer immer zweisdeutigen Gattung Schwämme, gänzlich untersagt. N. De. R. Zirk. vom 20. Juli 1807, Z. 23,579.

Im Lombardisch = Venetianischen find in der Regel nur folgende Schwammarten zum Verkaufe zugelassen: der Gartenschampion (L'uovola), der Herrnbilz= ling (Fungo porcino, Boletus edulis), der Kieferbilz (il rosetto, Boletus luteus), die Spikmorchel (la spugnola, Phallus esculentus), die Trüffel (Il tartuffo, Lycoperdon Tuber). Hofdekret vom 9. März 1820, 3. 526.

— Lomb. G. D. vom 11. April, 3. 8732. — Benet. G. B. vom 13. April, 3. 13,453.

Außer diesen allgemein verbreiteten Arten können auch andere dortländig vorgefundene Pilze zum Genusse verskauft werden, wenn der betreffende Delegationarzt dieselben als unschädlich erklärt hat; die jeder Provinz eigentümlichen, genußbaren Schwämme aber sind alljährlich von der Delegationbehörde im Wege der Gemeindevorsteher und Seelsorger zur öffentlichen Kenntniß zu bringen. Immer bleibt der Verstauf der, selbst als unschädlich anerkannten Schwämme von Haus ir ern verboten, und nur auf die Vesizer stabiler Kramläden eingeschränkt. Venet. G. V. vom 1. September 1818, 3. 24,165. — Lomb. G. V. vom 28. Juli 1823, 3. 22,698.

Der Genuß, somit auch der Verkauf aller Urten von Täublingen ist durchaus und allgemein verboten, überdies sind alle Gattungen von Schwämmen, die auch nur etwas verdächtig sind, oder deren Unschädlichkeit nicht ganz zuverläßig bekannt ist, nicht zum Genusse, folglich auch zum Verkause nirgends zugelassen. Hofdekret vom 30. Juli 1818, 3. 13,318. — D. E. R. V. vom 27. August, 3. 16,332, und 13. Oktober 1819, 3. 19,773. — St. R. G. V. vom 26. August 1818, 3. 20,408.

Ueberhaupt dürfen künftig, sowol in Wien als auf dem Lande, nur folgen de egbare Schwämme auf die Märkte ges bracht werden:

1) Schampions, und zwar: a) der Garten = Schampion (Agaricus Pratella campestris), b) der Wiesen=Schamspion, Gugumuke (Agaricus Pratella edulis).

2) Die Morchella (Morchella), und zwar: a) die Maurache (Morchella esculenta), b) die Spizmorchel (Morchella conica), c) die Bastardmorchel (Morchella patula), d) die große Morchel (Morchella gigas), e) die
Stofmorchel (Helvella esculenta), f) die Herbstmorchel (Helvella leucophaea).

3) Der Bilgling (Boletus edulis).

4) Der Halimasch (Lepiota polymices), auch Stok-schwamm, Winterschwamm, Spätling, Hekerschwamm genannt.

5) Der Goldbrätling (Agaricus lactiffluus ruber), Brätling, Milchschwamm, rother Brätling, Breitling,

Bratpil;, Brufling, Gußling.

6) Der Rötling (Merulius Cantharellus), Pfiffer, Pfifferling, Chantarelle, Rehgeist, Eierschwamm, Röhzling, Rehling, Rübling, Rödling, Ziegenbart, Himmzling u. s. w.

7) Die schwarze Trüffel (Tuber cibarium), Erd=

nuffe, Erdschwämme, Erdmorcheln.

8) Die weiße Trüffel (Tuber album).

Die Bilzlinge, Morcheln, Trüffeln und Schampions dürfen auf den Märkten sowol frisch als getrocknet, die übrigen obbenannten Gattungen aber nur in frischem Zustande und unzerstükt zu Markte gebracht und verkauft werden. N. De R. Z. vom 17. Juli 1828, 3. 33,301.

### S. 70.

Die Herren Pfarrer der Vorstädte Wiens haben bei Ausstellung der Un wei sun gzettel zum unentgeldlichen Bezuge von Medikamenten für Urme mit strenger Gewissenhaftigkeit vorzugehen, auf die Zettel jederzeit die Nummer des Abhörungbogens anzumerken, und sonst Niemanden diese Unzweisungzettel zu geben, als denjenigen Urmen, welche gehörig abgehört und untersucht worden, und mit einem Ubhörungbozgen versehen sind.

Die Polizeidirektion hat aber den Upothekern in den Bor= städten zu bedeuten, daß sie Miemanden eine Urznei unentgelt= lich abreichen sollen, der nicht diesen mit der Nummer des 216= hörungbogens versebenen Unweisungzettel mitbringt, welchen der Apotheker abzunemen, und dem Faszikel jener Rezepte, die für diesen Urmen verordnet und ausgefertiget worden sind, beizulegen, und seiner Rechnung anzuschließen hat. Was die Handwerker und Professionisten betrifft, die ein Pauschquan= tum für ihre Gesellen und Lehrlinge an das allgemeine Kran= fenhaus jährlich entrichten, und in diefer Rükficht ebenfalls bei der Bezirk = Krankenanstalt die Urzneien unentgeltlich zu erhalten haben; so wird bestimmt, daß nur solchen Individuen die Arzneien unentgeltlich vorgeschrieben und verabreicht wer= den dürfen, die einen von dem Handwerkvorsteher ausgestellten Unweisungzettel aufweisen konnen. N. De. R. D. vom 29. Juli 1807, 3. 24,977.

## J. 71.

Der rote Schwefel, sowol der natürliche als der künstliche, ist als ein schädliches Gift nur nach Vorschrift des Gifthandel=Patentes vom 26. August 1791 zu verkaufen, und darf nie dem Futter des Viehes beigemischt werden. St. K. G. V. vom 18. November 1807, 3. 24,943.

# S. 72.

Apotheker sind von der Wahl zu magistratlichen Würden oder Bedienstungen ausgeschlossen, weil sie durch folche abgehalten würden, ihren Obliegenheiten gehörig nach= zukommen. St. K. G. B. vom 24. Dez. 1807, 3. 28,832.

#### §. 73.

Für Urme sind die Medizingläser und Tiegel noch bet der ersten Repetition der nämlichen Medizin zu verzechnen, bei allen übrigen Repetitionen hat keine weitere Unzechnung derselben Statt, da sie immer zurükgestellt werden sollen. N. De. R. D. vom 29. Jänner 1807, Z. 2884.

Die an Urme, Findlinge und ins Arbeithaus abzuliefern= den Arzneien sind nach der Taxe mit einem Abzuge von 25 Prozent anzurechnen. Statt der gewöhnlichen China ist in solchen Fällen immer die wolfeilere China regia zu ver= ordnen. Hofdekret vom 24. März 1808, 3.5778. — N. De. R. D. vom 14. Upril und 8. Mai 1808, 3.9733 u. 12,123.

# S. 74.

Spezereihändler und Landkrämer dürfen bei Strafe der Konfiskazion keine Urzneien verkaufen. St. K. G. B. vom 23. Upril 1806.

## §. 75.

Die Wiederausfuhr der China wurde auf das Strengste verboten nach Hofdekret vom 7. August. St. K. G. V. vom 12. August 1808; — wieder erlaubt nach Hofkammer = Dekret vom 30. August 1815. — N. De. R. Z. vom 25. September 1815, Z. 30,837.

Preisfragen in Bezug auf Medikamenten = Surrogate wurden gestellt nach Hofdekret vom 12. Dezember, Hofkammer= Dekret vom 29. Dez. 1808. — St. K. G. B. vom 31. Dez. 1808, 3. 29,477, und 8. Februar 1809, 3. 2648.

# §. 76.

Die Aufrechnung des Visams (Moschus) bei allgemeinen Krankheiten ist nicht gestatter, und diesem der Kamfer oder der künstliche Moschus zu substituiren. St. K. G. V. vom 20. August 1808, Z. 17,915.

### S. 77.

Sollte ein mit Medikamenten Hausirender betreten werden, der hiezu einen Paß hat, so ist er zurükzuweisen, und der Fall mit Beilegung einer Ubschrift des Passes dem Kreisamte anzuzeigen. St. K. G. B. vom 7. Dezember 1808.

#### S. 78.

Mur jene Gewerbe sind areal zu erkennen, welche vom 22. Upril 1775, wo alle Radizirung der Gewerbe abgeschafft wurde, durch 32 Jahre zurük in den Hausgewähren entschalten, oder auf dem nämlichen Hause ununterbrochen betrieben worden sind. Hofkam. D. vom 28. März 1809, vom 20. Juli 1814 und St. K. G. D. vom 31. Uugust 1814.

Die Upotheken gehören zu den Polizei-Gewerben.

Hofdekret vom 2. Mai 1809.

Ueber die Unerkennung verkäuslicher Gewerbe hat die Landesstelle zu entscheiden. Hofdekret vom 9. August und St. K. G. B. vom 5. Sept. 1810.

## §. 79.

Rnall = Kügelchen und Fidibus zu verfertigen und zu verkaufen wird verboten. Hofdekret vom 4. Upril und St. K. G. B. vom 29. Upril 1809, 3. 8540.

#### §. 80.

Hausier=Patent S. 7. Folgende Waaren, selbst wenn sie inländisch sind, werden namentlich von dem Hau=

sir= Handel ausgeschlossen:

Alle Material= und Spezerei = Waaren, destillirte Oele, gebrannte Geister, Rosoglio, Salben, Pflaster, Gifte und überhaupt ohne Unterschied alle sowol einfachen als zubezreiteten und zusammengesezten Arzneien für Menschen und Tiere; ferner Quecksilber, Spießglas und alle daraus kommenzen Präparate; die Mineral-Säuren, nebst den Präparaten aus Blei; dann Zuker, Zukerwerk, Schokolade, Lebkuchen und überhaupt alle Lekerbissen. Patent vom 5. Mai 1811.

### J. 81.

Das rote Quecksilber=Präzipitat ist als Gift= waare anzusehen. N. De. R. V. vom 1. Febr. 1812, 3.424.

### S. 82.

Auch die Apotheker und Chirurgen, wiche Kurkosten= Konten nach Epidemien u. dgl. einzureichen haben, müssen dies im peremtorischen Termine von 6 Monaten tun. Hofk. D. vom 13. Febr. 1812, 3. 3724 und N. De. R. V. vom 14. März 1812, 3. 7602.

### § 83.

Meißners Alkoholometer und andere farmazeu: tische Apparate werden den Apothekern empsohlen. Allerh. E. vom 1. Mai, St. K. G. V. vom 9. Juni 1812.

#### J. 84.

Jeder in Wien aufzunemende Upotheker. Lehrling hat eher eine dreimonatliche Probezeit zu bestehen, nach welcher er sogleich und nie später den Vorstehern des Gremiums vorzustellen ist, um ihn entweder ordentlich aufzudingen und einzuschreiben, oder wenn er zur Erlernung dieser Kunst nicht fähig erkannt wird, zu entlassen.

Diese Anordnung einer dreimonatlichen Probezeit hat auch in Ansehung der Apotheker = Lehrjungen auf dem Lande, jedoch mit dem Unterschiede zu gelten, daß sich übrigens in der Art der körmlichen Aufname der Lehrjungen nach vollendeter Probezeit, nach der dießfalls bestehenden Instruktion vom 24. April 1794 zu benemen ist. N. De. R. D. vom 18. Juni 1812, 3. 15,998.

# S. 85.

Den Sanitätreferenten der Landesstellen soll zuzgewiesen werden: 3) das gesammte Upotheker wesen mit Einschluß der Errichtung neuer Upotheken, und 4) die Verleizhung der Upotheken. Hofd. vom 11. Mai 1810. — J. De. G. V. vom 30. Mai 1810, vom 2. Juli 1812, 3. 9521, vom 17. Juli 1812, 3. 16,542. — N. De. R. V. vom 16. Juli 1812, 3. 19,518.

#### J. 86.

Die Essigfabrikation ist überall einer strengen Sanitätpolizei-Aufsicht unterzuordnen. Besonders dürfen die Essiggeschirre nicht bleihaltig sein. Hofd. vom 19. März 1812)

3. 3990. St. K. G. V. vom 31. Juli 1812.

In Niederöstreich wurde den Kreisämtern zugleich mit R. V. vom 5. Okt. 1812, 3. 27,219 folgende von der Wie=ner med. Fakultät verfaßte Unleitung, die verschiedenen Ver=fälschungarten des Weinessigs zu entdeken, mitgeteilt.

Unter die gewöhnlichen Verfälschungarten des

Essiges werden folgende zwei gerechnet:

1) Mit Schwefelsäure, indem eine sehr kleine Menge dieser Säure dem Effige einen stark sauren nicht unange= nemen Geschmak mitteilet.

Diese Verfälschung wird durch eine Ausstösung vom salzsauern oder essigsauern Barit oder auch essigsauern Blei entdekt, welche in dem schwefelsäurehältigen Essige einen weißen Niederschlag von schwefelsaurem Barit oder Blei in dem Verhältnisse hervorbringt, als mehr oder weniger Schwefelsäure
darinnen war; wobei aber nicht außer Acht gelassen werden
tarf, daß fast alle unsere östreichischen Beinessige schon natürlich etwas Schwefelsäure enthalten, indem sich dieselbe schon
in dem gewöhnlich geschwefelten Beine befindet, aus welchem
der Essig bereitet wird. Die Salpetersäure dürfte wol selten
zur Verfälschung des Essiges genommen werden, und würde
sich durch den übeln Geschmaß und Geruch verraten; die
Salzsäure eben so wenig, da beide teurer sind, als die Schwefelsäure.

Die Salzsäure wäre eben so, wie die Schwefelsäure, durch essigsaures Blei zu entdeken, oder auch durch salpeterssaures Silber. Diese Verfälschung mit Schwefelsäure ist ein Vetrug, weil man den Käusern durch Täuschung nur schlechstere und wohlseilere Waare für eine teurere bessere unterschiebt; und weil zum farmazeutischen und technischen Gebrauche dieser verfälschte Essig nicht die Dienste des reinen Essiges seistet; allein als der Gesundheit schädlich kann die Verfälschung dessen ungeachtet nicht erkläret werden.

2) Unter die zweite Verfälschung des Essiges wird gerechnet, daß man in schwächere Essige scharfe Pflanzen=
stoffe, z. B. gemeinen Pfesser, spanischen Pfesser, Ingwer u. dgl. weicht, wodurch er zwar keinen sauren, doch einen scharfen Geschmak erhält.

Diese Verfälschung des Effiges läßt sich nur durch den

Geschmak erkennen, der dazu geübt sein muß.

Um dem Geschmake zu helfen, bestreicht man sich die eine

Lippe mit dem zu untersuchenden, und die andere Lippe mit ei= nem anerkannt reinen Effige; so wird die Lippe von einem verschärften Effige immer eine brennende Empfindung leiden, die reiner Effig nicht hervorbringt. Oder man fest dem zu un= tersuchenden Essige so lange eine Auflösung von kohlensaurem Kali zu, bis er neutral ist, d. i. weder das Lakmuspapier noch das Kurkumepapier braun färbt; wo dann durch den milden Geschmak des entstandenen Neutralsalzes die Ocharfe, wenn sie vorhanden ist, deutlich vorschlägt. Diese allgemein gewöhn= liche Verfezung des Effiges ift nur dann Betrug, wenn ein folder bestimmt für reinen verkauft wird; denn als Tafel- und Rochessig kann ein solcher Essig nicht als der Gesundheit schäd= lich erkannt werden, da oben genannte Gewürze ohnehin den Speisen zugesezt zu werden pflegen. Mur in dem Falle ware bier ein Bedenken, wenn diese Verschärfung des Effiges durch wahrhaft giftige Gubstanzen, z. B. die Beeren des Kellerhals bewerkstelliget wäre.

Weit wichtiger sind aber die zufälligen Verunreis nigungen des Essiges durch Bleioride oder Rupferoxide, welche derselbe durch unvorsichtige Vereitung oder Aufbewahrung erleiden kann. Er wird dadurch der Gesundheit schädlich, und bringt die bösen Folgen der Pleivergiftung und Rupfervergifs

tung hervor.

Den etwas beträchtlichern Bleigehalt des Essiges entdeket man schon durch den süßlich zusammenziehenden Geschmak, und außerdem durch die sogenannte Hahnemann'sche Weinprobe, welche einen schwarzbraunen Niederschlag bewirkt, oder durch konzentrirte Schwefelsäure, oder eine Auflösung von schwefelsaurem Kali oder Natron, welche einen weißen Niederschlag, oder wenigstens eine weiße Trübung hervorbringen von schwefelsaurem Blei.

Der Kupfergehalt wird am leichtesten durch eine Unslösung von eisenhaltigem blausaurem Kali, oder sogenannte Blutlauge entdekt, die einen schön rotbraunen Niederschlag, das sogenannte Chemischbraun gibt; und falls der Kupfergehalt besträchtlich ist, entdekt ihn auch Ummoniak durch die bläuliche

Farbe, die dann das Bemifch erhalt.

In allen diesen Untersuchungfällen pflegt man die Essige, falls sie rot oder sonst dunkel gefärbt sind, vorher mit Milch zu mischen, und dann zu filtriren, wodurch sie entfärbt werden.

Außerdem könnte ein Essig ganz schal und abgestanden sein, in welchem Falle ihn ohnehin Niemand kaufen würde.

Alle ähnlichen Untersuchungen können aber nur tann ei= nen Wert haben, wenn sie von einem geübten Chemisten unternommen werden. In den Händen der Laien würden sie nur zu unzähligen schiefen Urteilen und Mißgriffen Unlaß geben.

# S. 87.

Es soll künftig kein Verkauf einer Upotheke Statt haben, ohne daß davon das betreffende Dominium vorsläufig in Kenntniß gesezt worden sei, damit dieses dem Kreiszamte hievon die Unzeige mache, und dieses den Kreisarzt beorzern könne, bei der Uebername der Upotheke gegenwärtig zu sein, um sich sowol wegen der zwekmäßigen Beschaffenheit der Upotheke, als auch von der Qualifikation des Käufers zu überzeugen, ob er nämlich mit den gehörigen Zeugnissen und Diplomen versehen sei, welche ihn zur Führung einer Upotheke berechtigen. N. De. R. D. vom 15. Okt. 1812, 3.28,040.

### J. 88.

Es wird eine Unleitung bekannt gemacht, aus dem Safte der einheimischen Eschen Manna zu erzeugen. Hofd. vom 4. August 1812.

S. 89.

Das Verbot, Rezepte mit chemischen Zeichen zu schreiben, wird allgemein und unter strenger Uhndung ersneuert. Allerh. E. vom 15. Sept. 1812. — Hofd. vom 13. Ofstober 1812, 3. 14,446. N. De. R. V. vom 27. Oft., Zahl 28,865. — St. K. G. V. vom 28. Oft., 3. 24,908.

### S. 90.

Die Kurkosten der mit der Lust seuch e behafteten Sträslinge hat in Destreich das betreffende Landgericht und beziehungweise die Strashaus: Verwaltung zu tragen. D. E. R. D. vom 9. Dez. 1812.

J. 91.

In Ober-Destreich haben die Kreisämter sämmtliche Unterbehörden anzuweisen, die genaueste Aufmerksamkeit auf die ungarischen Del-Händler und Kräuterkrämer, und auf die in Betreff derselben bestehenden Verordnungen, besonders auf das Hausir-Patent vom 5. Mai 1811 zu lenken. D.E. R. V. vom 22. April 1813, 3. 5257.

S. 92.

Jedes Rezept für Findlinge muß vom Ortswundzarzte verschrieben, und vom Pfarrer bestätiget werden. N. De. R. V. vom 6. Upril 1813, 3. 9287.

# J. 93.

Alle Geldforderungen und Medikamenten= Konten sind unter Bestätigung des Kreisarztes der Landes= stelle einzusenden.

Bur Verminderung der Ausgaben bei Ordination und Verabreichung der Medikamente an Urme ist strenge darauf zu sehen, daß eine wolfeile, sparsame Verschreibart der Urzneien beobachtet, den Verfälschungen der Rezepte und den durch öftere Wiederholungen der Medikamente entstehenden Mißbräuchen, der wiederholten Unrechnung der Gläser und Tiegel vorgebeugt, und die diesfälligen Konto's mit der gehörigen Verisikation verssehen, zu rechter Zeit eingesendet werden.

Da es jedoch in vielen Fällen nicht wol möglich ist, daß jedes Rezept sogleich von dem Seelsorger und Beamten, oder Orts=richter unterschrieben werde; so wird der bloße Name der Kran=ken, welchen der Arzt nebst dem seinigen auf das Rezept zu schreiben hat, hinreichen, und die Unterschrift der Ortsobrig=keit, welche nur die Armut des Kranken zu bestätigen hat, kann später Statt sinden. Hofd. vom 28. März 1813, 3. 4358. N. De. R. V. vom 20. April, 3. 10,881.

# J. 94. Ordination : Norm

a u m

Gebrauche der ärztlichen Individuen und Apotheter des f. k. Krankenhauses und der Bezirksarmen-Anstalten.

|                                                                                                                                             | Dosis<br>nna.<br>fl. fr. |                                                                                                                                   | Dosis<br>una<br>fl.  fr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Decoctum bardanae. Rp. Radicis bardanae unc. unam semis c. c. s. q, aq. per ½ horae Col. libr. duar. d.  Ita paratur: Decoct. lapathi acuti |                          | Decoct. corticis Chinae. Rp. Cort. chin. reg. rud. tusi unc. semis c. c. s. q. aquae per hor. Col. fort. expressa librae unius d. |                          |

| <b>}</b>                                             | Dosis   |                                                     | Dosis   |
|------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------|
|                                                      | una.    |                                                     | una.    |
|                                                      | A. ler. |                                                     | fl. fr. |
| Decet cart hinnesst                                  |         | Decoct. ononidis.                                   | 1       |
| Decoct. cort. hippocast. Rp. Cort. hippocast.rud.    |         | Rp. Rad. ononid. spinos.                            |         |
| tusi unc. unam                                       |         | unciam unam                                         |         |
| c c s. q. aq. per ½ hor.                             |         | c. c. s q. aq. per 1/4 horae                        |         |
| Col. expressa librae                                 |         | Col. libr. duar. d. u.                              |         |
| unius d.                                             |         | December                                            |         |
| Tto monotone                                         |         | Decoctum polygalae.                                 | -       |
| Ita paratur:                                         |         | Rp.Radicis polygal, vulg.<br>unciam semis           |         |
| Decoct. corticis quercus.                            |         | c. c. s. q. aq. per 1/4 horae                       |         |
| Decoct. corticis salicis.                            |         | Col. libr. unius d.                                 |         |
| Rp. Cort. sal. albae rud.                            |         |                                                     |         |
| tusi unc. unam                                       |         | Decoct. radicis althaeae                            |         |
| c. c s. q. aq. per 1/4 horae                         |         | (decoctum emolliens).                               |         |
| Col. expressa librae                                 |         | Rp. Radicis althaeae unciam semis                   |         |
| unius d.                                             |         | c. c. s. q. aq. per 1/4 horae                       |         |
| Ita paratur:                                         |         | Col. libr. duar. d.                                 |         |
| Decoct. cort. fruct jugl.                            |         |                                                     |         |
|                                                      |         | Decoct, salep.  Bn. Bad, salep, rud, tue            |         |
| Decoctum dulcamarae.                                 |         | Rp. Rad. salep. rud. tus. scrupulos duos            |         |
| Rp. Caulium dulcamarae                               |         | c. e. s. q. aq pcr 1/4 horae                        |         |
| drachmas duas                                        |         | Col. libr. duar. d.                                 |         |
| c. c. s. q. aq per 1/4 horae                         |         | Decoctum taraxaci                                   |         |
| Col. librae unius d.                                 |         | (Decoct. solvens).                                  |         |
| Ita paratur:                                         |         | Rp. Radicis taraxaci.                               |         |
| Decoct. lichenis islandici                           |         | unciam unam                                         |         |
| Decoct. fol. saponariae.                             |         | c. c. s. q. aq. per 1/4 horae                       |         |
| Rp. foliorum saponar.                                |         | Col.libr. fort.expressa d.                          |         |
| unc. semis                                           |         | Emulsio amygdalina                                  |         |
| c. c. s. q. aq. per 1/4 horae                        |         | (Emulsio cominunis).                                |         |
| Col. expressa librae                                 |         | Bp. Amygdalar. dulcium                              |         |
| unius d.                                             |         | decorticatarum                                      |         |
| Decoctum graminis.                                   |         | draehmas duas                                       |         |
| Rp. Radicis gramin,                                  |         | Aquae font. q s., fiat lege                         |         |
| uncias tres                                          |         | artis emulsio.                                      |         |
| c. c. s q. aq. per 1/2 hor.                          |         | Col. libr. unius adde                               |         |
| Col. fort. expressa libr.                            |         | Sacchari albi dr. unam d.                           | _ _     |
| duar. d.                                             |         | Infusum amarum.                                     |         |
| Decect.malti cum turio-                              |         | Rp. Herb. absinthii                                 |         |
| nibus pini.                                          |         | ,, trifolii fibrini                                 |         |
| Rp. Malti molend. fracti                             |         | ana drachm, duas                                    | 1       |
| uncias duas<br>Turionum pini unc. sem.               |         | Infunde c. s. q. aquae fer-<br>vidae per horam vase |         |
|                                                      |         | clauso, ut sit col. unci-                           |         |
| c. e. s. q. aq. per ½ hor.<br>Col. librarum duar. d. |         | arum octo.                                          |         |
| diar. d.                                             | 1       | 3                                                   | 1 11    |

| I      | ,                                          | Do  | sis |                                            | Do  | sis |
|--------|--------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----|
|        |                                            | u   | na. |                                            | uı  | ıa. |
|        |                                            | fi. | ŧr. |                                            | ff. | fr. |
|        | Infusum angelicae.                         |     |     | Infus. sennae cum sale                     | 100 |     |
| П      | R. Radicis angelicae                       |     |     | amaro                                      |     |     |
|        | drachm duas                                |     |     | (Potio laxans fortior).                    |     |     |
|        | Infunde c. s. q. aq. fervid.               |     |     | Rp. fol. sennae dr. duas                   |     |     |
|        | per 1/2 hor. vase clauso                   |     |     | infunde c. s. q. aq. ferv.                 |     |     |
|        | Col. libr. unius d.                        |     |     | per 1/4 hor. vase clauso                   |     |     |
|        | Ita parantur :                             |     |     | Col. unciarum sex adde                     |     |     |
|        | Infus. bacearum juniperi                   |     |     | salis amari unciam.                        |     |     |
|        | initias Buccul and Jamport                 |     |     | Linctus gummosus                           |     |     |
| -      | Infus. calami aromatici                    |     |     | (Linctus demulcens).                       |     |     |
| H      | T 0 0                                      | -   |     | Rp. Mucilag. gum. arab.                    |     |     |
| H,     | Infus. florum arnicae.                     |     |     | drachm. sex                                |     |     |
|        | Rp. florum arnicae dr un.                  |     |     | Syrupi simpl. dr. duas                     |     |     |
|        | Infunde c. s q. aquae ser-                 |     |     | M. 1                                       |     |     |
|        | vid. per ½ hor.<br>Col. libr. unius d.     |     |     | Mixtura gummosa.                           |     |     |
| 1.     |                                            |     |     | Rp. Gummi arab.                            |     |     |
|        | Infus.flor. chamomillae.                   |     |     | drachm. duas                               |     |     |
|        | Rp. flor. chamomill. vul                   |     |     | Sacchari albi drachmam                     |     |     |
| 1.     | garis drachm, duas                         |     |     | Aquae fontanac unc. sex                    |     |     |
| ľ      | infunde c, s. q. aq. ferv.                 |     |     | M.                                         |     |     |
| 1      | per 1/4 hor. vase clauso                   |     |     | Mixtura juniperina.                        |     |     |
|        | Col. libr. unius d.                        |     |     | (Mixtura diuretica).                       |     |     |
|        | Ita parantur:                              |     |     | Rp. Roob. juniperi                         |     |     |
| I      | nfusum florum sambuci                      | - } |     | Oxymellis squillit. unc.                   |     |     |
| -<br>T | nfusum hanhaa Manthaa                      |     |     | et semis                                   |     |     |
|        | nfusum herbae Menthae                      |     |     | Infusi baccarum junip.                     |     |     |
| 1 -    | crispae                                    |     |     | unc. sem.                                  |     |     |
| I      | nfusum salviae                             |     |     | M.                                         |     |     |
| -      |                                            |     |     | Mixtura nitrosa.                           | - - |     |
| I      | Infusum liquiritiae.                       |     |     | Rp. Nitri puri drachmam                    |     |     |
|        | Rp. Rad. liquirit conscis.<br>drachm. duas |     |     | Oxymellis simplicis unc.                   |     |     |
| T      | nfunde c. s. q. aquae fer                  |     |     | Aquae fontanae libram                      |     |     |
|        | vidae per 1/4 hor., ut                     |     |     | M.                                         |     |     |
|        | sit col. libr. unius                       |     |     | N/I:                                       | _ _ |     |
| -<br>T |                                            |     | -   | Mixtura oleosa.                            |     |     |
|        | nfusum rad. valerianae.                    |     |     | Rp. Olei amygdalar. re-                    |     |     |
|        | Rp. Rad. valer. sylvestris                 |     |     | center pressi.<br>Syrupi simplicis ana dr. |     |     |
| ı      | drachm, tres<br>nfunde c. s. q. aq. frev.  |     |     | duas                                       |     |     |
| *      | per 1/4 hor. vase clauso.                  |     |     | Mucilaginis gummi arab.                    |     |     |
|        | Col. libr. d.                              |     |     | unciam semis                               |     |     |
| -      |                                            | _ . |     | bene subactis adde                         |     |     |
| ı      | Ita paratur:                               |     |     | terendo                                    |     |     |
| 1      | nfusum herbae floridae                     |     |     | Aquae font, unc, quinque                   |     |     |
|        | millefolii.                                | 1   |     | d.                                         | 1   |     |
| 7      |                                            | 1   | 1.4 | •                                          | -   | 1   |

|                                  | Dosis   |                               | Dosis |     |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|-------|-----|
|                                  | una.    | -                             |       | a.  |
|                                  | fl.  fr |                               | fl.   | fr. |
| Mixtura sambucina                |         | Pulv. corticis Chin.reg.      |       |     |
| (Mixtura diaphoretica).          |         | Ep. Pulvis alcoholisati       |       |     |
| Rp. Roob, sambuci                |         | cortic, chin. reg.            |       |     |
| unc. semis                       |         | drachm. et semis              |       |     |
| Infusi florum sambuci            |         | Divide in dos.aequal. sex     |       |     |
| unc. sex                         |         | 1                             |       |     |
| Liquoris ammonii acetici         |         | Pulvic gummasus               |       |     |
| drachmam                         |         | Pulvis gummosus.              |       |     |
| M.                               |         | Rp. Pulv. gummi arabici       |       |     |
|                                  |         | ,, sacchari albi              |       |     |
| Potio e sale amaro               |         | ana drachmam                  |       |     |
| (Potio laxans).                  |         | M. divide in part, aequal.    |       |     |
| Rp. Salis smari unciam           |         | sex                           |       |     |
| Solve in aquae font.             |         |                               | -     | -   |
| unc. sex. d.                     |         | Pulv.ipecacuanhae cum         |       |     |
| unc. sex. d.                     |         | tartaro emetico               |       |     |
| Potio e tartaro emetico          |         | (Pulvis emeticus).            |       |     |
| (Potio emetica) .                |         | Rp. Pulv. rad. ipecacuan-     |       |     |
| Rp. Tartari emetici gran-        |         | hae gr. decem                 |       |     |
| na tria                          |         | ,, tartari emetici            |       |     |
| Solve in aquae destillat.        |         | granum                        |       |     |
| unc. trihus d.                   |         | M.                            |       |     |
| anc. timus u.                    | !       |                               |       |     |
| Pulvis aluminosus.               |         | Pulvis squillae.              |       |     |
| Rp. Pulveris aluminis            |         | Rp. Pulv.squillae recent.     |       |     |
| gr. duodecim.                    |         | 11                            |       |     |
| 00.001                           |         | grana sex<br>,, sacchari albi |       |     |
| ,, sacchari aibi.<br>ana drachm. |         | drachm.                       |       |     |
| Misce, divide in doses           |         | M. exacte divide in doses     |       |     |
| (f                               |         |                               |       |     |
| aequal. sex.                     |         | aequales sex                  |       |     |
| To I .                           |         |                               |       | -   |
| Pulvis camphoratus.              |         | Solutio salina                |       |     |
| Rp. Pulv. camph. gr. tria        |         | (Mixtura salina).             |       |     |
| ,, gummi arabici                 |         | Rp. Arcani dupplicati         |       |     |
| ana gr. duodec.                  |         | unc. sem.                     |       |     |
| ,, saccharialbi                  |         | Solve in aquae fontanae       |       |     |
| ana drachm.                      |         | unc. decem                    |       |     |
| M. divide in doses aequa         |         | D.                            |       |     |
| les sex                          |         |                               |       |     |
|                                  |         | Sinapismus.                   |       |     |
| Pulv. cinae cum jalapa           |         | Rp. Fermenti panis            |       |     |
| (Pulvis anthelminthicus)         |         | uncias tres                   | -     |     |
| Rp Pulv. seminum cinae           |         | Farinae seminis sinapis       |       |     |
| ,, radicis jalapae               |         | unc. unam semis               |       |     |
| ana scrupulum                    |         | Aceti vini unciam             |       |     |
| M.                               |         | M.                            |       |     |
|                                  |         |                               |       |     |

|                                | osis  |                          | Dosis   |
|--------------------------------|-------|--------------------------|---------|
|                                | ına.  |                          | una.    |
| ft.                            | . Fr. |                          | fl. fr. |
| Spec.pro cataplasmate          |       | Unguent. e pulv. carb.   |         |
| emolliente.                    |       | Rp. Axungiae porci unc.  | 1.      |
| Rp. Farinae secalis            |       | Pulv. carbon vegetabil.  | 1       |
| ,, seminis lini                |       | drachm, tres             |         |
| ana libr. semis. M.            |       | М.                       | 300.0   |
|                                |       |                          |         |
| Species pro fomento aromatico. |       |                          |         |
|                                |       | Unguentum mercuriale     |         |
| Rp. Herbae absinthii           |       | album.                   |         |
| ,, flor. chamomill.            |       | Rp. Axungiae porci unc.  |         |
| vulg. ana unc. sem.            |       | semis                    |         |
| Conscissa misee                | _     | Mercurii praecipitati    |         |
| Spec.pro foment. emol          |       | albi drachm sem.         |         |
| liente.                        |       | Misce exactissime        |         |
| Rp. Fol. malvae                |       | I I I I See exactissinie |         |
| ,, verbasci                    |       |                          |         |
| ana unc. sem.                  |       |                          |         |
| Conscisca misce.               |       | Unguentum saturninum     |         |
| Spec.pro fomento sieco         |       | s. lithargyri            | 3       |
| Rp. Furfuris tritici un-       |       | Bp. Unguenti simplic.    |         |
| cias quatuor                   |       | drachm. sex              |         |
| Pulv. grossi herb florid.      |       | liquefactis admisce      |         |
| chamomillae vulgaris           |       | Aceti lithargyri         |         |
| Pulv. florum sambuci           |       | drachm duas              |         |
| M. ana unc.                    | 1     | D.                       | 1 :     |
|                                |       |                          | 1       |

### Busage.

Da es nicht tunlich ist, für alle einzelnen Krankheitsfälle allgemeine passende Urzneisormeln zu entwersen, so ist es zwar den Uerzten und Wundärzten der obbenannten Urmenansstalten unbenommen, nach Befund des Bedürfnisses auch die übrigen in der Pharmacopaea austriaca enthaltenen Körper in eigenen Magistralsormeln zu verordnen, und es sind vorzüglich die heroisch wirkenden und mit der größten Genauigkeit zu mobissirenden Heitmittel, z. B. Merkurialpräparate, Digitalis u. dgl. nach individuelen Fällen immer magistraliter zu verschreiben, jedoch wird es diesen Uerzten und Wundärzten zur besondern Pslicht gemacht, nicht ohne Not teuere Urzneien, z. B. Moschus, Castoreum, Ext. Cort. peruvian., Rheum chinense u. dgl. zu verordnen, wo sie mit wolseileren und einheimischen Heilmitteln den nämlichen Zwek der Heilung erzreichen können, und es bleibt das besagte armenärztliche Perzeichen können, und es bleibt das besagte armenärztliche Perzeichen können, und es bleibt das besagte armenärztliche

sonale für die genaue Befolgung dieser Anordnung strenge ver= antwortlich.

Bei Verschreibungen einiger oder mehrer Pulver sollen die Ingredienzien nie für ein einzelnes Pulver mit dem Beissage: Dentur tales dos. etc. sondern für alle zusammen verordnet, diese ganze Quantität gemischt, gleichförmig gepulvert und sodann in die erforderliche Zahl gleicher Dosen geteilt werden. Statt der aromatischen destillirten Wässer sind imsmer Infusa zu verschreiben. Zuker darf nur zu Pulvern verswendet, Syrupi dürsen nur den Kindern, und zwar nur der syr. simplex und syr. cichor. cum rheo ordinirt werden. Beim China = Dekoct, Salep = Dekoct zc. ist das Infusum liquiritiae, welches sonst statt Syrup zur Versüßung der Mezdikamente gebraucht wird, überslüßig und selbst bei ekelhaften Urzeneien entbehrlich, weil ihr Geschmak dadurch nicht wesentlich verbessert wird.

Pro Potu communi wird Gerste gesotten, welche nicht in der Apotheke gefaßt, und auf den Krankensälen oder zu Hause gekocht wird. Desgleichen dürfen die Cataplasmata und Fomenta nicht in der Apotheke gekocht werden. Zum gemeinen Klistier wird blos laues Wasser genommen und zum reizenden wird Küchensalz zugesezt, die schleimichten Klistire werden mit Leinsamen-Mehl bereitet.

N. De. R. D. vom 12. Juli 1813, Z. 19,303. Hofb. vom 15. Juli und St. K. G. B. vom 11. August 1813, Z. 18,177. Hofd. vom 26. August 1813, Z. 13750. — D. E. R. B. vom 22. Sept. 1813, Z. 11,383. — Böhm. G. D. vom 22. Dez. 1814, Z. 51,573. — Galiz. G. D. vom 28. Aug., Z. 30,518. — Tirol. G. D. vom 9. März 1821, Z. 3885. — Hofd. vom 12. Dez. 1822, Z. 33,403. — N. De. R. D. vom 7. März 1823, Z. 8066. — Hofd. vom 22. Mai 1823, Z. 14,662, publ. mit böhm. G. D. vom 25. Juni, Z. 29,148.

Insbesondere muß die Ordination = Norm bei Urzneiver=
schreibungen für öffentliche Krankenhäuser und In=
stitute so wie für öffentliche Wohltätigkeit=Un=
stalten überhaupt (Hofdekret vom 26. August 1813, Zahl
13750), für Bezirkskrankenanstalten (Hofdekret vom
12. Dezember 1822, Zahl 33,403), für Urmenhäuser,
für Gefängnißspitäler und für geistliche Semi=
narien die Basis der Urzneiverschreibungen bilden. N.
Destreich. R. B. vom 3. März 1835, Zahl 12,081 und vom
31. Jänner 1836. — Hofdekret vom 26. Juli 1820, Zahl

21,910, publ. mit illir. G. D. vom 4. August, 3. 9914. — Hofd. vom 18. April 1818, 3. 39,556, publ. mit nied. öst. R. V. vom 9. Mai, 3. 18,937. — Venet. G. D. vom 24. Sept. 1818. Böhm. G. D. vom 7. April 1819, 3. 14,501. Tirol. G. D. vom 30. Nov. 1822, 3. 24,488. — Hofd. vom 13. Dez. 1832, 3ahl 23067, publ. mit böhm. G. D. vom 14. Jänner 1833,

3ahl 902.)

Für Kinder, welche das zwölfte Lebensjahr noch nicht erzeicht haben, so wie für Findel= und Waisen-Kinder ersloß eine abweichende Ordination-Norm, deren genaue Vefolgung vom behandelnden Sanitätpersonale allseitig zu sichern ist. (Hofd. vom 12. Dezember 1822, Z. 33,403, publ. mit n. ö. R. D. vom 10. Jänner und 7. März 1823, Z. 64,367 und 8066.— Hofdekret vom 31. Okt. 1822, Z. 29,677, publ. mit steierm. G. D. vom 14. Nov., Z. 26,024. — Hofdekret vom 4. März 1823, Z. 6361, Ob d. E. R. D. vom 23. Upril, Z. 6167.— St. G. D. vom 14. März, Z. 7023. — Küst. G. D. vom 20. März, Z. 5319. — Ilir. G. D. vom 2. Mai, Z. 5322. — Galiz. G. D. vom 25. März, Z. 14,654. — Böhm. G. D. vom 17. März, Z. 13,602. — Mähr. G. D. vom 21. März, Z. 7642. — Dalm. G. D. vom 9. Juni 1826, Z. 7597.)

Diese Morm sautet;

### Ordination: Norm

A U 111

Gebrauche der ärztlichen Individuen, welche für Findel- und Waisenkinder und für Urme ordiniren, welche das zwölfte Lebensjahr noch uicht erreicht haben.

| Decoctum bardanae.  Rp. Radicis bardanae drachmas sex c.c.s.q.aq.per 1/4 hor. Col. libr. unius d. | Dosis<br>una.<br>fl. fr. | Decoct, corticis chin. Rp. Corticis chin. regiae rud. tusi drachm. duas c. c. s. q. aquae per hor. Col. fort. expressa unciar, sex d, |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ita paratur :<br>Decoctum lapathi acuti                                                           |                          | unciar, sex d,                                                                                                                        |  |

|                                            | Dosis<br>una. |                                             | Dosis<br>una. |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                            | A. Fr.        |                                             | fl. fr.       |
| Depost continishing                        | 11.   1.1.    | Ita napatun                                 | 1             |
| Decoct, corticis hippo-<br>castani.        |               | Ita paratur: Decoctum polygalae vul-        |               |
| Rp. Cort. hippocast. rud.                  |               | garis                                       |               |
| tusi unc. semis                            |               |                                             |               |
| c. c. s. q. aq. per 1/2 hor.               |               | Decoctum rad. althaeae                      |               |
| Col. expressa                              |               | (decoct. emolliens).                        |               |
| unciam sex d.                              |               | Rp. Radicis althaeae<br>drachm. duas        |               |
| Ita paratur:                               |               | c. c. s. q. aq. per 1/4 horae               |               |
| Decoct. cort. quercus.                     |               | Col. librae unius d.                        |               |
| Decoct, corticis salicis.                  |               | Decoctum salep.                             |               |
| Rp. Cort. sal. albae rud.                  |               | Rp.Rad. salep. rud. tusae                   |               |
| tusi unc. semis.                           |               | scrup. nnum                                 |               |
| c. c. s. q. aq. per 1/4 horae              |               | c. c. s. q. aq. per 1/8 horae               |               |
| Col. expressa uuc. sex d.                  |               | Col. librae unius d.                        |               |
| Ita paratur:                               |               | Decoctum taraxaci                           |               |
| Decoctum cort. fruct.                      |               | (Decoctum solvens).                         |               |
| jugland.                                   |               | Rp. Radicis taraxaci<br>unciam semis        |               |
| Decoctum dulcamarae.                       |               | c. c. s. q. aq. per 1/2 horae               |               |
| Rp. Caulium dulcamarae                     |               | Col. libr. fort. express.d.                 |               |
| drachm. semis                              |               |                                             |               |
| c. c. s. q. aq. per 1/4 horae              |               | Emulsio amygdalina                          |               |
| Col, unciar sex d.                         |               | (Emulsio communis).<br>Rp. Amygdalarum dul- |               |
| Ita paratur:                               |               | cium decorticatarum                         |               |
| Decoct. lichenis islandici                 |               | drachm. unam                                |               |
| Decenture                                  |               | Aquae font. q. s., fiat lege                |               |
| Decoctum graminis.<br>Rp. Radicis graminis |               | artis emulsio                               |               |
| unc. unam                                  |               | Col. unc. sex adde                          |               |
| c.c. s. q. aq. per 1/2 horam               |               | Sacchari albi drachmam semis d.             |               |
| Col. fort. expressa librac                 |               | Sciiis d,                                   |               |
| unius d.                                   |               | Infusum angelicae.                          |               |
| Decoctum malti.                            |               | Rp. Radicis angelicae                       |               |
| Rp. Malti molend. fracti.                  |               | drachm. unam                                |               |
| unc. unam                                  |               | Infunde c.s. q. aq. fervid.                 |               |
| c. c. s. q. aq. per 1/2 hor.               |               | per ½ hor. vase clauso<br>Col. unc. sex d.  |               |
| Col. librae unius d.                       |               |                                             |               |
| Decoctum ononidis.                         |               | Ita parantur:                               |               |
| Rp. Radicis ononidis spi-                  |               | Infusum baccarum juni-<br>peri              |               |
| nosae drachm. duas                         |               |                                             |               |
| c. c. s. q. aq. per 1/4 horae              |               | Infusum calami aroma-                       |               |
| Col. unc. sex d. u.                        |               | tici                                        |               |
| 1                                          |               |                                             | 1 1           |

| ,                                                                                                                                                                                                               | Dosis |                                                                                                                                                    | Dosis     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                 | una.  |                                                                                                                                                    | una.      |
| Infusum florum chamomillae.  Rp. flor. chamomill. vulgaris drachm, unam Infunde c. s. q. aq. ferv. per 1/4 hor. vase clauso Col. unc. sex d.  Ita parantur: Infusum flor. sambuci Infusum herb. Menthae crispae |       | Mixtura nitrosa. Rp.Nitri puri scrup. sem Oxymellis simplicis                                                                                      | fl.   Er. |
| Infusum! salviae  Infusum liquiritiae: Rp. Rad. liquirit conscis drachin. unam Infunde c. s. q. aq. ferv. per 1/4 hor., ut sit col. unc. sex d. u.                                                              |       | semis Mucilaginis gummi arab. drachm. duas bene subactis adde teren. Aquae fontanae uncias quatuor d. u.                                           |           |
| Infus. rad. valerianae. Rp. Rad. valer. sylvestris drachm. unam semis Infunde c. s. q. aq. ferv. per 1/4 hor. vase clauso Col. unc. sex d. u.  Ita paratur: Infusum herbae floridae millefollii                 |       | Mixtura sambucina. (Mixtura diaphoretica) Rp Roob. sambuci drachm. duas Infusi florum sambuci unc. quatuor Liquoris ammonii acetici scrup. unum M. |           |
| Mixtura gummosa. Rp. Gummi arab. drachm. unam semis Sacchari albi drachmam semis Aquae fontanac uncias quatuor. M. d. u.                                                                                        |       | Pulvis gummosus.  Rp. Pulv. gummi arabici ,, sacchari albi ana drachm semis M. divide in partes acqual. sex                                        |           |
| Mixtura juniperina (Mixtura diuretica). Rp. Roob. juniperi Oxymellis squillit.  aa drachm. duas Infusi baccarum junip. unc. quatuor. M. d. u.                                                                   |       | Sinapismus. Rp. Fermenti panis uncias tres Farinae seminis sinapis unc. unam Aceti vini unciam semis M.                                            |           |

| Spacias pro actorile smate                                                                                                                                                                                                             | Dosis una. | Dosis<br>una.<br>fl.  fr                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Species pro cataplasmate emolliente.  Rp. Farinae secalis , seminis lini ana libr semis. M.  Species pro tomento aromatico.  Rp. Herb. absinthii ,, florid. chamomill. vulg. ana unciam semis  Conscisca misce  Auf ein Seitel Waffer. |            | Spec.pro fomento sicco.  Rp. Furfuris tritici uncias quatuor  Pulv. grossi herb. florid.  chamomillae vulgaris  Pulv. florum sambuci  ana unc. semis  M.  Unguentum e pulvere  carbonum. |  |
| Species pro fomento<br>emolliente.<br>Rp. Fol. malvae<br>,, verbasci ana un-<br>ciam semis<br>Conscisca misce.<br>Auf ein Seitel Wasser.                                                                                               |            | Rp. Axungiae porci unciam unam Pulv. carbon. vegetabil. drachm. tres                                                                                                                     |  |

S. 95.

Die medizinische Fakultät und die Polizei-Bezirks-Uerzte in Wien haben öfters die Upothe kenzuuntersuchen, und hier-bei vorzüglich darauf zu sehen, daß sich kein von einem Unbe-fugten vorgeschriebenes Rezept vorfindet, in welchem solchen Falle sowol der Üpotheker als der unbefugte Urzt der Behörde

zur Bestrafung anzuzeigen ift.

Dieses Recht der Upotheken: Untersuchung kann jedoch keines= wegs auch den Privatärzten (in Wien) zugestanden werden; denn Wundärzte dürfen innerliche Mittel bei äußerlichen Krankhei= ten verschreiben, bei welchen sich Arzneien aller Art in Anwen= dung bringen lassen, und weder der Arzt, noch viel weniger der Apotheker kann beim Anblik eines Rezeptes beurteilen, ob die Arznei gegen eine innerliche oder gegen eine äußerliche Krank= heit gerichtet sei. Bei mehren Krankheiten ist es überdies zu bestimmen schwer, ob man sie in das Gebiet der Chirurgie oder der Medizin verweisen solle.

Die Bezirksärzte haben daher bei verschriebenen Rezepten von Wundärzten ihre Aufmerksamkeit nur dahin zu richten, daß keine Arzneien, besonders von sehr wirksamen Substanzen,

verfertiget werden, wo die Dosis mit den Kräften des Arzneiz körpers in keinem Verhältnisse steht, oder wo auffallende Fehzler in Hinsicht der Zusammensezung der Arzneien vorgefunden werden.

Den Wundärzten bleibt übrigens (eine augenblickliche, nicht zu verschiebende Hilfe bei besondern Unglüksfällen ausge=nommen) die Behandlung aller innerlichen Krankheiten verboten. Hofdekret vom 8. Juli 1813, Z. 11,285 und N. De. R. V. vom 30. Juli, Z. 21,715.

#### S. 96.

Die Elisabethinerinen können sich ungestört ihren Medikamentenbedarf beischaffen. Hofdekret vom 7. April 1814.
— St. K. G. V. vom 27. Upril, 3. 7877.

#### S. 97.

Die Upotheker = Visitation hat jährlich einmal gegen die bestehende Taxe von 3 Dukaten ordentlich zu gescheshen. Hofdekret vom 1. Sept. 1814. — St. K. G. V. vom 28. Sept., 3. 18.782.

### S. 98.

Das Schwarzenberg'sche Pulver gegen die Wasserscheu wurde empfohlen und war so wie der Impsstoff, bei den Kreisämtern vorrätig zu halten. Hofdekret vom 29. Sept. 1814. N. De. R. V. vom 2. März 1815, 3. 6936 und 1. Okt. 1817, 3. 42,181. Die Kurversuche mit diesem Pulzver mußten jedoch wieder eingestellt werden. Hofdekret vom 1. März 1827, 3. 4109 und N. De. R. V. vom 12. März, 13,696. Wasserwegrich wird als kein sicheres Mittel gegen die Hundswut erklärt. St. K. G. V. vom 1. Upril 1818, 3. 7762.

### S. 99.

Da die Medikamenten= Surrogate nicht immer die gewünschte Wirkung hervorbrachten, so wurde gestattet, auch für Urme, wo es notwendig erschien, die wirksameren ausländischen Medikamente zu verschreiben. Hofdekret vom 17. Okt. 1814. — St. K. G. V. vom 9. Nov., 3. 21,872.

### J. 100.

Die Kreisärzte haben ihre Verichte über die Upotheken-Visitationen zu motiviren, damit der Regierung bekannt werde, auf was der Arzt vorzüglich seine Aufmerksam= keit gerichtet habe. Insbesondere müssen die mangelnden und fehlerhaften Arzneien einzeln namentlich angeführt werden, um die Fahrläßigkeit der Apotheker richtiger beurteilen zu kön= nen. N. De. R. V. vom 26. August 1815, Z. 27,921.

### S. 101.

Upotheker = Lehrjungen sind zum Besuche der Christenlehre nicht verpslichtet; dagegen müssen jene, welche in Prag domiziliren, während ihrer Lehrzeit den Vorlesungen über Chemie, Votanik und speziele Naturgeschichte beiwohnen, und die dieskälligen Prüfungen mit dem Erfolge der ersten Klasse ablegen. Hofdekret vom 29. August 1815 und 30. November 1820.

### S. 102.

Fabrikanten, welche Schwefel erzeugen, sind gehalzten, solchen vom Ursenik gehörig zu reinigen. Hofd. vom 10. Juli und St. K. G. V. vom 2. August 1815.

Das Publikum ist bereits durch N. De. R. V. vom 28. Juli 1815, Z. 24,040 gewarnt und angewiesen worden, den zum Urzneigebrauch nötigen Schwefel nur allein aus den

Upothefen zu beziehen.

Uebrigens war es sehrzwekmäßig, daß nach dem Vorschlag des ersten Stadtarztes (in Wien) die Weine in schlags Fastikanten, die viel Schwefel verbrauchen, unter die öffentsliche Aufsicht gezogen worden sind, und daß den Bezirks-Disrektionen aufgetragen worden ist, diesen ihre Fabrikate gemeinsschaftlich mit den Polizei-Bezirks-Uerzten öfter zu untersuchen, und nach Befund darüber Umt zu handeln. N. De. R. V. vom 29. Nov. 1815, 3. 37,544.

### S. 103.

Jedem Gewerbsmanne steht die Wahl seines Standsortes in jenem Bezirke, für welchen er das Befugniß erhielt, frei; nur muß er der Bezirksobrigkeit die allfällige Verändezung anzeigen. Hofdekret vom 7., St. G. V. vom 27. Dezzember 1815.

# J. 104.

Die Einfuhr ausländischer zusammengesezter Urzneien bleibt nach Hofkzl. V. vom 30. Nov. 1771 blos auf den angemessenen eigenen Gebrauch, und gegen vorläufige besondere Bewilligung der Landesstelle beschränkt. Hofkammer= Bescheid vom 17. Sept. 1815, 3. 31,469.

#### J. 105.

Der Venetianer und Triester Theriak ist den Privaten einzusühren verboten; Apothekern aber gegen dem erlaubt, daß sie solchen, wie den Wiener Theriak nur nach Reszepten dispensiren. Hofdekret vom 8. April und 6. Juli 1816, 3. 5902 und 12,654. — Hofkammer Dekret vom 25. Juli 1823, 3. 29,431 und St. K. G. V. vom 8. August 1823, 3ahl 20,391. — D. E. R. V. vom 29. April 1816, Zahl 5857. — N. De. R. C. vom 1. August 1816, 3. 27,270.

#### J. 106.

Wiederholte Kundmachung des Verbotes des Hausicr= handels mit Arzneien. O. E. A. V. vom 1. Mai 1816, Zahl 5542.

### J. 107.

In jedem Kreise Böhmens besteht im Standorte des Kreisamtes ein Upothe ker=Filial=Gremium (Böh=mische G. V. vom 4. März 1835, 3. 5250), welches in wissenschaftlicher Beziehung von dem Kreisarzte eben so, wie das Haupt=Gremium von dem Notar der medizinischen Fakultät geleitet wird. Die unmittelbare Aufsicht ist einem Vorsteher anvertraut, zu welchem Shrenamte ein jeder im Kreise besindzliche Apotheken=Besizer, Pächter und jeder mit der selbstänz digen Leitung einer öffentlichen Apotheke beauftragte Provisor gewählt werden kann. Vöhm. G. D. vom 18. Mai 1816, 3. 14,637.

### J. 108.

Die Fisiker in Steiermark und Kärnten haben von den vorzüglichsten in ihren Distrikten wild wach senden Gift= pflanzen getreue Beschreibungen an ihre Kreisämter einzusenden. St. K. G. V. vom 12. Juni 1816.

#### S. 109.

Nach dem neuen Geschäftzug hat in Nieder= Destreich die Bezahlung aller Sanität= Rechnungen, welche früher bei den niederösterr. Ständen eingereicht wurden, nach erfolg= ter Udjustirung der Provinzial= Buchhaltung, unaufgehalten vom Provinzial= Zahlamte zu geschehen. N. De. R. D. vom 14. März 1816, 3.8625.

## J. 110.

Die Kreis: und Distriktärzte haben, nebst den Verzeich= nissen der im Lande besindlichen Apotheken, auch die Relation über die vorgenommene Untersuch ung der öffentlichen Apotheken, so wie sie über die Hausapotheken der Wundärzte verfaßt wird, vorzulegen. N. De. R. D. vom 18. Aug. 1816, 3. 31,064.

### S. 111.

Der Verschleiß des Essigs ist aus Sanitätrüksichten nicht als ein freier Verkaufartikel anzusehen, sondern nur den dazu berechtigten Gewerbleuten zu gestatten. Hofdekret vom 30. Nov. 1816, 3. 23,678. — N. De. N. V. vom 12. Dez., 3. 47,064.

### S. 112.

In den Kurkosten = Partikularien und Kon= ten ist der Konto über die an arme Untertanen verabreichten Urz= neien jedesmal von der Berechnung der diesfalls betreffenden Diäten zu trennen (Rechnunglegung §. 5).

Die dirurgische Hausapotheken = Visitation muß jährlich

vom Fisikus sistemmäßig vorgenommen werden (C. 3. 12).

Die Urmut der Empfänger der Urzneien muß von der

Ortsobrigkeit und dem Geelsorger bestätiget senn (C. 6).

Als ein fernerer allgemeiner Grundsaz gilt, daß sich bei Verschreibung der Arzneien in Sanitätvorfällen genau nach der von dem Verordneten = Kollegium öffentlich kund gemachten Or= dination = Norm benommen werden müsse, daß ferner die Taxi= rung der Arzneien nach der jedesmaligen für das Land Nieder= Destreich bestehenden Provinzial = Taxordnung zu geschehen habe, und daß jede Forderung, welche diese vorschriftmäßigen Eigenschaften nicht besizt, deren Würdigkeit einem jeweiligen niederöstr. Landes = Protomedikus zustehet, von der Vergütung ausgeschlossen werden müsse (C. 10). Sanitätrechnung = Formularien und Direktiven. N. De. R. V. vom 14. Dezember 1816, 3. 44,925.

#### J. 113.

Der Nerkauf der Geheim mit tel ist im Lombardischen mit 90 Lira verpönt (Lomb. G. N. vom 16. Dezember 1824), deren Verkauf aber bei nachgewiesenem Nuzen gegen eine bes sondere Vewilligung der Länderstellen, mit Vermeidung marktschreierischer Unkündigungen gestattet. Venet. G. D. vom 24. Mai und 21. September 1816, Z. 17,374 u. 32,994.

### S. 114.

Das Getreide (Korn) soll, bevor es gemalen wird, vom schädlichen Mutterkorn (Secale cornutum) gereiniget werden. St. G. B. vom 30. Oktober 1816, 3. 24,539.

### J. 115.

Im som bardisch venetianischen Königreiche ers floß über die mineralsauren Räucherungen eine eigene Instruktion (Lomb. G. D. vom 16. Jänner 1817 und vom 9. Oktober 1825, 3. 31,566), und wurde der Preis jeder einzelnen Räucherung auf L. 2.50 festgesett (Lomb. G. D. vom 23. November 1817, 3. 30,259). Doch darf deren Unwenzdung nur bei einer bedeutenden Krankenzahl, bei einer anstekenzden Beschaffenheit der Volkskrankheit, namentlich bei Tisen, akuten Exanthemen und insbesondere bei Menschenblattern in Wirksamkeit treten. Venet. G. D. vom 9. Februar 1830, 3. 3.582.

### J. 116.

Da die deutliche Angabe der Gattung der epidemischen Krankheit zum Behufe der buchhalterischen Udjustizung der diesfälligen Medikamenten Ronten sehr notwendig ist; so hat von nun an das sämmtliche Sanitätpersonale jederzeit in denselben die epidemischen Krankheiten der Menschen oder der Tiere genau mit Namen zu bezeichnen. N. De. R. V. vom 31. Jänner 1817, 3. 4722.

Auch der Erfolg der Kurist in den Medikamenten=Kon= ten anzuzeigen. N. De. A. V. vom 25. Februar 1817, Z. 8785.

### S. 117.

In Fällen, wo über die Reinheit und Zuläßigkeit einer Schwefel art zum technischen Gebrauche Zweifel entstehen, soll eine vorgängige Untersuchung derselben eingeleitet werden. Allerh. Entschl. vom 3. Februar 1817.— Hofdekr. vom 19. Febr., 1817 3. 2577. — D. E. R. V. vom 24. Febr., 3. 3251.

#### §. 118.

Ist eine Upotheker = Befugniß im Wege des Kon= kurses zu verleihen, so müssen die Kompetenten sich über den Besiz aller Personal = und Real = Erfordernisse, über ihre Groß= jährigkeit, ihren tadellosen sittlichen Charakter, und einen an= gemessenen Wohlstand ausweisen. Hofdekret vom 27. Februar 1817 a. d. Gub. in Tirol.

## S. 119.

In Dalmatien ist die Upotheken = Visitation = gebühr nur auf 9 st. Conv. Münze festgesezt. Organis. Hof= fommission = Dekret vom 4. März 1817.

# §. 120.

Bei jeder Epidemie, deren Kosten aus den ständisschen Geldern vergütet werden sollen, muß das obrigkeitliche, vom Pfarrer bestätigte Zeugniß über die Steuerbarkeit und Urmut der betreffenden Parteien jedem Reise= Partikulare und jedem Medikamenten=Konto beigelegt werden. N. De. R. V. vom 5. Juni 1817, Z. 24,255.

### S. 121.

Die Verordnungen wegen des Ur sen ikh and els sind wiesterholt zu verlautbaren, besonders aber sind die ungarischen Schwefelträger, welche häusig weißen und gelben Ursenik mit sich führen, und solchen an Jedermann, hauptsächlich aber an Pferdeknechte, sowol zum großen Schaden für die Pferde, als selbst zur Gefährdung der menschlichen Gesundheit verkausen, überall strenge zu untersuchen, und nach Befund zu bestraßen. Hofdekret vom 20. Juni 1817, 3. 14,164. — D. E. R. B. vom 20. Juli, 3. 11,855. — M. De. R. B. vom 3. Juli, 3. 29,055. — St. R. G. B. vom 9. Juli, 3. 16,678.

### $\int_{0.01}^{0.01} 122.$

In Bezug auf die Zurükstellung der Gläser und Tiegel bei Repetitionen der auf öffentliche Kosten verordnezten Arzneien haben die Kreiszund Distriktärzte gleich bei der anfangenden Epidemie und Ordination die Apotheker und Wundärzte hievon in Kenntniß zu sezen, damit sie allenfalls selbst die Gefäße von den Parteien abkordern und in ihren Spezisikationen nur das erste Glas oder den ersten Tiegel bei seder neu ordinirten Arznei nach der Taxe anrechnen; bei den übrigen Repetitionen dieser Arzneien aber nur 3 kr. W. M. für das Reinigen des zurükzestellten Gefäßes in Aufrechnung bringen. N. De. R. V. vom 26. Juli 1817, 3. 32,750.

Bei der Verschreibung des Spiritus Mindereri (Liquoris ammoniae acetatis) ist jedesmal beizusezen: Dispens. veteris, oder Dispens. novi, weil der Preis beider Präparate bedeutend verschieden ist. Hofdekret vom 10. August 1817, 3. 18,016. — N. De. R. V. vom 19. Aug., 3. 38,335,

und St. K. G. Q. vom 3. September, Z. 22,062. — O. E. R. Q. vom 1. September, Z. 15,540. Wo der erwähnte Beisfaz fehlt, ist vom Upotheker der verdünnte Spiritus Mindereri (vet. disp.) zu verrechnen. — St. K. G. Q. vom 6. Dezember 1824, Z. 30,282.

## S. 123

Die Apotheken = Visitation hat jeder Kreis = und jeder Distriktarzt in dem ihm zugewiesenen Bezirke (Distrikte) nach Hofdekret vom 19. September 1813, und N. De. R. V. vom 9. Oktober 1813, 3. 29,133, vorzunemen. Der Kreis arzt soll nach N. De. R. V. vom 22. Juli 1816, 3. 24,968, ohne besonders dringende Umstände, zu Sanität : Geschäften außer seinem Bezirke (Distrikte) nicht verwendet werden.

Sollte aber das Kreisamt finden, daß diese Untersuchung von einem oder dem andern Distriktarzte mangelhaft oder unzwekmäßig vorgenommen wurde, so hat dasselbe den Kreisarzt zur Superrevision abzusenden, davon jedoch jedesmal die Unz

zeige an die Regierung zu machen.

Das von dem Upotheker zu leistende Honorar bezieht jeder untersuchende Distriktarzt; jedoch findet kein Diatenbe-

jug, fondern blos die Vorfpannvergutung Statt.

Bei einer Super = Revision aber erhält der Kreisarzt nebst der Vorspann auch die klassenmäßigen Diäten, jedoch kein Ho= norar. N. De. R. V. vom 27. August 1817, 3. 37,665.

### S. 124.

Die Lierärzte dürfen auch in Inneröstreich (so wie in Niederöstreich) einfache Pferdarzneien verkaufen, müssen aber alle zusammengesezten Urzneien, dann die Gifte und Quekssilberpräparate aus öffentlichen Upotheken, oder von den dazu berechtigten Handelsleuten unter Beobachtung der Vorschriften über den Gifthandel, beziehen. Die Distrikt = Fisiker sind angewiesen, über den dieskälligen Urzneivorrat zu wachen. Hofdekret vom 9. September 1817, 3. 20,054. — St. K. G. B. vom 1. Oktober, 3. 24,399.

### §. 125.

In Bezug auf die Bestätigung der Urmut der Land= leute auf den Urzneikonten, welche auß öffentlichen Fon= den vergütet werden sollen, ist in Nieder= Destreich genau an= zugeben: der Name und Stand eines jeden Individuums, ob dasselbe ein Ganz=, Halb= oder Viertellehner oder Kleinhäus= ler ist. Vorzüglich aber ist bei den Individuen der ersten drei Kategorien von der Herrschaft und dem Pfarrer ausdrüklich zu bezeugen, daß dieselben wegen ihrer Vermögensverhältnisse nicht im Stande sind, die für sie entfallenden Arzneikosten zu bestreiten, weil in der Regel allerdings angenommen werden kann, daß ein Ganz=, Halb= oder Viertellehner und Grund= besizer die Kurkosten für sich und seine Familie zu bestreiten im Stande sei. Diesem gemäß hat das Kreisamt in Zukunft jedes obrigkeitliche Urmut= und Steuerbarkeitzeugniß als Beleg der Reise= Partikularien und Medikamente= Konten genau zu prüfen, und den Kreisarzt und die Distriktärzte hiernach anzu= weisen. N. De. R. V. vom 25. Oktober 1817, 3. 46,277.

Zugleich ist die Bestätigung der Herrschaft notwendig.

N. De. R. B. vom 18. Dezember 1817, 3. 54,899.

Auch arme und zugleich steuerbare Bewohner freier Märkte können in Niederöstreich auf Rechnung der Stände ärztlich behandelt werden. N. De. R. D. vom 8. November 1817, 3. 47,893.

## S. 126.

Auch Distrikt=Fisikern steht das Nechtzu, in ihren Distrikten Apotheker=Lehrlinge aufzunemen und freizusprechen, jedoch ohne Bezug von Taxen. Hofdekret vom 26. Nov. 1817, 3. 26,687. — St. K. G. V. vom 17. Dezember, 3. 31,333.

### J. 127.

Jeder Händler mit Rattenpulver ist sogleich an der Gränze zurükzuweisen und bei der Betretung im Lande mittels Schubes nach Hause zu befördern. Demselben sind auch die Verkaufartikel abzunemen, und deren Verzeichnisse sammt der von jedem derlei Fälle, unter Strafe von 20 Dukaten von den politischen Behörden unverweilt zu erstattenden Unzeige, der Landesstelle vorzulegen. Böhm. G. D. vom 29. Upril 1818, 3. 16,728; — vom 23. Oktober 1829, 3. 38,678; — vom 28. Upril 1837, 3. 19,788.

#### S. 128.

Die Auslagen auf Medikamente = Kosten für Zivil = und Militär = Arrestanten sind gleich unmittelbar zwischen den betreffenden Zivil = und Militärbehörden auszugleichen. Hof= dekret vom 14. Mai 1818.

# J. 129.

Den Materialisten und Kaufleuten ist blos der Verkauf der einfachen Medizinalartikel, lot= und quintels weise, so wie der eigentlichen, blos den Apothekern zustes henden Arzneipräparate überhaupt, verboten; aber die Führung und der Verkauf erlaubter Medizinalwaaren, als Urstoffe, im Großen an die Apotheker, zur Vereitung der Arzneien, erslaubt. Hofdekret vom 19. März 1818, 3. 26,740. — N. De. N. V. vom 7. April, 3. 14,025.

### S. 130.

Die Gremial = Inkorporationgebühr beträgt in Prag 40 fl., auf dem Lande in Böhmen 20 fl. C. M., welcher Vetrag von den eine öffentliche Apotheke fortsuhrenden Witwen nur Einmal entrichtet wird, wenn auch in der Person des Provisors Veränderungen Statt sinden. Die Jahresein= lage ist in der Hauptstadt für die Apotheker mit 3 fl., für die Provisoren mit 1 fl. 30 kr., auf dem Lande für die Ersteren mit 1 fl. 30 kr., für die Letzteren 45 kr. C. M. bemessen. Allerh. Entschl. vom 12. August 1818. — Hofdekret vom 8. August 1818, 3. 15,761. — Vöhm. G. D. vom 15. Sept., 3. 41,985. — Grem. Ord. für Vöhmen vom 4. Juli 1833.

Uuf die Eintreibung dieser Gebühren haben die Kreisämter einzuwirken. Böhm. G. B. vom 4. Oktober 1838, 3. 51,594.

### §. 131.

Der Gebrauch der Gesundheitwässer wurde allgemein freigegeben (Hofdekret vom 16. Februar 1819); auch wurden sie im Innern der Monarchie (mit Einschluß von Unsgarn) für zollfrei erklärt (Allerh. Entschl vom 30 Juni 1818; Hofdekret vom 28. Juli 1818, J. 33,030); nur in den italienischen Provinzen erhielten sie einen Eingangzoll von 2 Lire für den metrischen Zentner, und einen Aussuhrzoll von 23 Cent. Lomb. G. B. vom 19. August 1818. — Benet. G. B. vom 15. August 1818, J. 8806.

Um die Befugniß zum Handel mit Mineralwässern zu erhalten, haben die Handelsleute mittels der Ortsbehörde beim Kreisamte um die Erlaubniß anzusuchen, damit selbes durch den Kreis = oder Stadtarzt die Ueberzeugung erlange, ob der Keller des Verkäufers geeignet sei, in jeder Jahreszeit das Mineralwasser gut zu erhalten und zu verwahren. Hostekret vom 26. Oktober 1793, 3. 3074. — Böhm. G. D. vom

19. Dezember 1833, 3. 54,140, S. 1. Jede Fuhr mit Gesundheitwässern wird in Hauptstädten burch den Defan und Gefretar der medizinischen Fakultat, auf der Maut, in Rreisstädten vom Kreis-Fisifer, in Städten, wo ein Stadtarzt besteht, von diesem noch vor dem Verkaufe in den übrigen Ortschaften vom Kreisarzte bei gelegenheitlichen Geschäftreisen untersucht. Böhm. G. D. vom 18. August 1823, 3. 32,420, und 19. Dezember 1833, 3. 54,140, §. 4.

### §. 132.

Die öftreichische Provinzial=Farmakopöe wird auch in den it alienischen Guvernements eingeführt. Allerh. Entschl. vom 8. September 1818. Benet. G. D. vom 6. Juni 1819, 3. 30,399. — Comb. G. D. vom 15. Marz 1819, 3. 1173.

J. 133.

Medikamente= Konten über Arzneilieferungen bei Epidemien u. dgl., welche im außersten peremtorischen Termine von sechs Monaten, vom Tage der Beendigung des Geschäftes bei der betreffenden Behörde nicht eingereicht sind, werden nicht mehr angenommen und ohne weiters wieder zurückgewiesen. Hofdekret vom 19. November 1818, 3. 25,861. M. De. R. B. vom 15. Dezember 1818, 3. 48,922.

### S. 134.

Nach Aufforderung der niederöstr. Regierung hat das politechnische Institut zu Wien zum Behufe der Verklein e= rung (Pulverisirung) des Arseniks ein Walz= werk angeraten.

Die größten Stufe muffen zuerst durch zwei parallel und horizontal gestellte eingekerbte gußeiserne Walzen von 3 — 4" Durchmeffer zerdrükt werden. Von diesen fiele das zerkleinerte Material auf ein anderes ähnliches, aber glatt abgedrehtes Walzenpaar, wodurch man den Ursenik zum gewöhnlichen Gebrauche hinreichend fein erhalten wurde. Wollte man gang feines Mehl haben, so könnte unter beiden Walzenpaaren noch ein zilindrisches Sieb angebracht werden. Die ganze Maschine, die eben nicht sehr groß, sondern etwa 41/2 Schuh im Quadrate und 5 — 6 Schuh hoch sein wurde, mußte noch mit einer dop= pelten, gut schließenden Breterverkleidung umgeben und mit Wachstaffet oder Leder überzogen sein. Sie würde nach den

ausgetragenen Dimensionen etwa auf 900 fl. zu stehen kommen. Da die Bewegung der vier Walzen gegen einander und des Siebes schon einen beträchtlichen Kraftaufwand erfordert, so könnte diese Maschine kaum mehr durch Menschenhände bewegt werden, und dienete daher blos zum Zermalmen großer Quantitäten.

Das politechnische Institut schlägt daher eine zweite Masschine für kleinere Quantitäten vor, welche durch einen Menschen in Vewegung gesetzt werden könnte, und auf

etwa 600 fl. zu stehen kommen dürfte.

Das Hauptstük derselben wäre ein geriffelter Regel, der sich in einer eben solchen Büchse bewegete (nach Urt der Kaffehmühlen) und ebenfalls von Gußeisen verfertiget werden könnte. Der untere Teil desselben müßte größer und mit kleineren Kerben zum Feinmahlen versehen sein. Unterhalb könnte ebensfalls ein zylindrisches Sieb angebracht, und dadurch die Zerskleinerung eben so gut und geschwinder als im Mörser geschehen. Die Verkleidung, die Vedekung der obern Oeffnung und die übrigen Vorsichtmaßregeln müßten dieselben sein, wie bei der größeren Maschine. N. De. R. V. vom 5. März 1819, 3. 7656.

S. 135.

Die Länderstellen werden ermächtiget Urzneiforde= rungen, welche den Betrag von 25 fl. nicht übersteigen, in Zukunft selbst gänzlich, jedoch mit dem Bedeuten zu realisiren, daß die diesfälligen Rechnungen vorher in linea medica von den Kreisärzten, und quoad calculum von der Provinzial= Staats=Buchhaltung geprüft werden. Hofdekret vom 18. März 1819, 3.7836. — N. De. R. B. vom 25. März, 3.19,332.

### J. 136.

Rechnungen für Kriminal=Inquisiten müsesen halbjährig vorgelegt, und mit der Bestätigung des Krimisnalvorstehers und Rechnungführers versehen, — die beigelegten Rezepte aber einzeln vom Kriminalvorsteher oder einem Rate, dann vom Kerkermeister noch vor Erfolglassung der Urznei mit Beifügung des Datums vidimirt, und auf denselsen der Vorsund Zuname des erkrankten Inquisiten angesmerkt werden. Vöhm. G. D. vom 19. März 1819, 3.8469. — Tir. G. V. vom 30. November 1822, 3. 24,488.

In Böhmen sind die Arzneilieferungen vorläufig zur Prüfung der medizinischen Fakultät zu übermitteln, und sodann der staatsbuchhalterischen Adjustirung zu unterziehen. Böhm. G. D. vom 7. Upril 1819, 3. 14,509.

## J. 137.

Epidemie=Arzneirechnungen, welche nicht mit den, von dem ordinirenden Arzte eigenhändig geschriebenen Original=Rezepten belegt sind, werden von den Kreisämtern sogleich, als zur Adjustirung nicht geeignet, zurükgewiesen, indem nur dadurch die Ueberzeugung von der richtigen Abgabe der aufgeführten Arzneien erhalten werden kann. N. De. R. B. vom 4. Mai 1819, 3. 15,700.

### J. 138.

Auch die Fischkörner (Coculi indici) sind als Giftwaare zu behandeln. Hofdekret vom 15. Juli 1819, 3. 21,529. — N. De. R. V. vom 12. August, 3. 29,077. — St. K. G. V. vom 11. August, 3. 17,465.

## J. 139.

Den Länderstellen ist das Recht vorbehalten, Urzneisforderungen unter 100 fl. Conv. Münze, wobei der Ubzgang nach Prozenten nachgewiesen ist, nach vorgenommener Prüfung quoad lineam medicam und quoad calculum in Gänze, bei höheren Veträgen aber ein Drittel des als liquid befundenen Vetrages sogleich auszahlen zu lassen. Hofdekret vom 19. Juli 1819, 3. 21,839. — D. E. R. V. vom 8. August, 3 14,829.

### S. 140.

Medikamente=Rechnungen über Epidemien und Niehseuchen unterliegen auch in Steiermark und Kärnten einem ioprozentigen Ubzuge. Hofdekret vom 19. August 1819, 3. 25,703. — St. K G. V. vom 9. Sept., 3. 20,537. — Hofdekret vom 9. Dezember 1819. — St. K. G. V. vom 26. Jänner 1820, 3. 1268.

S. 141.

Die Apotheker sollen den Medikamente=Preis im= mer mit Ziffern deutlich auf die Rezepte schreiben. D. E. R. V. vom 16. Oktober 1819, 3. 19,765.

#### S. 142.

Die Untersuchung der Apotheken wird im Venetianischen in Venedig selbst vom Protomedikus mit den Munigipal- Aerzten und zwei von dem Ersteren gewählten Apothekern, in andern Ortschaften vom Delegation = Arzte in Gemeinschaft mit dem Munizipal=Arzte und zwei Apothekern des Ortes, in kleineren Gemeinden vom Delegation = Arzte in Gemeinschaft des dort angestellten Gemeinde-Arztes, oder dem dort domizili= renden Privat = Arzte, stets aber unter Intervention eines Besamten, der zu diesem Akte von der Munizipal = Kongregation oder Gemeinde = Administration gewählt wird, vorgenommen. Venet. G. D. vom 17. November 1819, 3. 37,157; — vom 29. April 1822, 3. 11,700; — vom 18 September 1821, 3. 27,902, und vom 10. Oktober 1835, 3. 34,905.

# J. 143.

verboten, und nur auf ärztliche Unordnungen beschränkt.

Im—Lombardisch=Wenetianischen dürfen nur die von den Komunalbehörden befugten Materialhändler in den von der Landesstelle besonders bezeichneten Ortschaften und in einer beschränkten Zahl Gift verkaufen; ihre Namen werden durch den Druk zur Kenntniß des Publikums gebracht. Hofz dekret vom 30. Dezember 1819, 3 38,876. — Lomb. G. B. vom 29. Februar 1820, 3. 1933. — Venet. G. B. vom 24. März 1820, 3. 9224. — Küstenl. G. D. vom 14. Sept. 1821, 3. 18,544, §. 12. — Hofdekret vom 25. Juni 1829, 3. 13,830. — O. E. R. B. vom 17. Juli 1829, 3. 18,925.

Zur Zubereitung und Ubwägung der Gifte mussen sich die befugten Händler eigener Mörser, Stößel, Siebe, Reibsteine, Maße, Wagen und sonstiger Gerätschaften bedienen, welche letzteren bloß die ser Bestimmung vorbehalten bleisen. Galiz. G. D. vom 11 Jänner 1820, 3 58,796.

# S. 144.

Alle auf Upotheken Bezug nemende Verhandlungen werden dem Sanität = Departement zugewiesen. Hofdekret vom 20. Jänner 1820, 3 1318. — N. De. N. V., 3. 3744.

J. 145.

Bei Epidemien, wo die Sanitätauslagen nicht nur von einem Chirurgen, sondern auch von einem Upotheker in Unspruch genommen werden, mussen jederzeit sämmtliche, die gewesene Epidemie betreffende Rechnungen von den Distriktsärzten abgefordert, und gleichzeitig zur Revision der Regierung überreicht werden N. De R. V. vom 10. Febr 1820, 3. 4816.

# S. 146.

Der Verkauf der Mohnköpfe und des Mohns wird nur den Apothekern gestattet. N. De. R. V. vom 25. Februar 1820, 3. 7770, und 18. September 1810, 2. Oktober 1813, und 22. Juli 1797.

### S. 147.

Jeder neue Schwefelräucherung : Upparat muß vor seinem Gebrauche von einem öffentlichen Sanitätbeamten besichtiget und anwendbar befunden werden. Auch ist der Gestrauch solcher Apparate ohne Intervenirung eines Arztes für keinen Fall zu gestatten. Hofdekret vom 6. April 1820, 3. 9195.
— St. K. G. V. vom 26. April, 3. 8697.

### §. 148.

Zur besseren Uebersicht des Vefundes bei Untersuchung der öffentlichen Upotheken hat der Kreisarzt folgende Tabelle ausgefüllt seinem Upotheken = Visitationberichte beizulegen.

### Hebersicht

des Befundes bei der Untersuchung der öffentlichen Apotheken im N. Kreise für das Jahr 18..

| Numerus   | curre   | ens   | •   | • | • | • | • | • | • | • | i | • | • |
|-----------|---------|-------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standort  | der 211 | pothe | efe | • | • | • |   |   |   |   |   |   | 4 |
| Derselben |         |       |     |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |
| Name und  |         |       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           |         |       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |
| Provisor  | • •     | •     | • • | • | • | • | 4 | • | • | • | • | • | • |
| Subjekte  | • •     | •     | • • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Lehrlinge | • •     | •     | • • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | 4 |
| Tag der U | ntersu  | dyun  | g.  | • | • | • | • | 6 | • | • | • | • | 4 |
| Kommissar | ien     | •     |     | • | 4 | • | • | 4 | • | • | • | • | 4 |
|           |         |       |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### Zustand

San Musica in Militale and Manage and Oz.

| UEL | augueten in auftus | ı auj | 22 | tent | 36 | unv | 20e | erec | ung | jarı |   | • |
|-----|--------------------|-------|----|------|----|-----|-----|------|-----|------|---|---|
| der | Materialienkamme   | er.   | •  | •    | •  | •   | •   | ٠    |     | •    | • | • |
| des | Laboratoriums .    | •     | •  | •    | •  | •   |     | •    | •   | •    | 4 |   |
| des | Wasserkellers .    | •     | •  | •    | •  | 4.  | •   | •    |     | •    | • |   |
|     | Kräuter = Vodens   |       |    |      |    |     |     |      |     |      |   |   |

Unmerkungen in Absicht auf Gewicht, Taxirung der Arzneien, Bedienung des Publikums, und was sonst einer Bemerkung würdig ist. O.E.R. V vom 12. Mai 1820, 3.8713.

### S. 149.

Die Kreis = und Distrikt = Fisiker haben darauf zu sehen, daß von den Wund ärzten überall, wo es nöthig und zwek mäßig sein dürfte, Blutegel gehalten werden. D. E. R. V. vom 24. Mai 1820, 3.9348.

§. 150.

Den Inhabern eines Personalgewerbes ist dessen Verpachtung bei unnachsichtlichem Gewerbverluste verboten, dagegen dürfen Witwen dieser Kategorie die ihnen auf Lebenszeit zum Nuzgenusse überlassenen Gewerbe auch verpachten, da bei solchen persönlichen, im Besize von Witwen besindlichen Gerechtsamen der Pächter ohnehin nur ein Jus ad rem, aber nie ein Jus in rem erwerben kann. Hofdekret vom 25. Mai 1820, 3.14,303. — Vöhm. G. D. vom 23. Juni, 3.28,256.

#### J. 151.

Bei Viehseuch en ist auf jedes Rezept zugleich die Un= zahl der kranken Stüke eines jeden armen Eigentümers beizu= sezen. N. De. R. V. vom 18. Juni 1820, 3. 26,253.

#### $\int_{0.152}$

Der Protomedikus hat bei wichtigeren Uebernamen mili= tärischer Urznei=Materialien auf geschehenes Ersu= chen zu interveniren, und die Güte derselben strenge zu prüfen. Hofdekret vom 15. Juni 1820, 3. 15,939. — D. E. R. V. vom 28. Juni, 3.11,343.

J. 153.

Wenn neue Apotheken projektirt werden, muß das Gutachten des Umtes oder Magistrates jenes Ortes, wo die Apotheke errichtet werden soll, hinsichtlich deren Notwendigskeit oder Entbehrlichkeit abgefordert, die Aeußerungen der nächst liegenden Apotheker und Behörden, der Auszug aus den Konsskriptionbüchern über den Bevölkerungzustand des ApothekensErrichtungortes und jener der angränzenden Dominien sammt dem bestätigten Meilenzertisikat der nächst gelegenen öffentlichen Apotheken und Dominien von dem Errichtungorte — der diessfälligen motivirten Aeußerung der Kreisämter beigelegt, und das Operat der Landesstelle unterbreitet werden. Böhm. G. D. vom 30 Juni 1820, 3.31,556.

J. 154.

Zur Heilkosten = Liquidation für arme Kranke müssen die Original = Rezepte der Rechnung in aritmetischer Folge beigelegt werden, daß die letztere nach den einzelnen Kranken und den einem Jeden verordneten Urzneien verfaßt erscheine. Hofdekret vom 29. Juni und 26. Juli 1820, 3. 19,412 und 21,910. — Jur. G D. vom 14. Juli und 4. August, 3 8632 u 9914.

Die Rechnung soll die Rubriken: Name des Kranken, Gattung der Urznei, fortlaufende Zahl der Rezepte, der nach der Taxe entfallende Betrag in Conv. Münze, enthalten.

Hofdekret vom 12. Februar 1821..

Auch soll der zugestandene Prozentennachlaß von der Urzneitare ersichtlich gemacht werden. Böhm. G. D. vom 31. Dez. 1829. — D. E. R. V. vom 16. November 1833, 3. 21,884.

Bei Epidemien ist die Verschreibung der in der Arzneitare und im Dispensatorio nicht enthaltenen und auch
anderer kost spieliger Medikamente gänzlich untersagt.
Die Disriktärzte haben die Epidemiekosten: Rechnungen nur
in linea medica und keineswegs hinsichtlich der Taxe zu
revidiren. Hofdekret vom 26. Juli 1820, 3. 22,071, und
St. K. G. V. vom 9. August, 3. 15,664.
Die Rezepte müssen auch mit dem Preise der Arzneien

Die Rezepte müssen auch mit dem Preise der Urzneien und dem Namen desjenigen versehen sein, der die Urznei besteitet hat. Hofdekret vom 30. Juli 1820, 3 22,916. — Juir.

G. D. vom 18. August, 3 10,159.

# J. 155.

Für Oberöstreich wurde zur Aufrechthaltung der öfsentlichen Upotheken und zur Schonung ihrer Eigentum=

rechte den Kreisämtern befonders aufgetragen:

a) Allen Aersten und Wundarzten in den Orten, wo eine öffentliche Apotheke besteht, und in der Entfernung auf eine Stunde von derselben die Führung einer Haus=Avotheke ernstlich zu untersagen. b) Allen Aersten und Wundärzten die Rezepte mit der Aufschrift: Ad rationes meas, ad rationes proprias u. s. w. wodurch nur ein das Publikum bevorteizlender Zwischenhandel zwischen dem Kranken und dem Wundzarzte getrieben wird, auf das Strengste zu verbieten. c) Alle Wundärzte, sie mögen eine Haus=Apotheke bestzen oder nicht, zu verhalten, den Kranken die Rezepte bestzen der nicht zugeben, sich ihre Rezepte auch in öffentlichen Apotheken verferztigen zu lassen, sondern woraus auch der Nuzen entspringt, daß der nachsolgende Arzt oder Wundarzt in bessere Kenntniß

ver vorhergehenden Heilart gesezt wird. d) Den chemischen Fabrikanten, Materialisten, Gewürzkrämern, Wurzelkrämern u. s. w. neuerdings schärfstens einzubinzen, nur solche Urzneimittel zu führen, wozu sie nach den bestehenden Vorschriften befugt sind. e) Den chemischen Fabrikanten, Materialisten und Gewürzkrämern den s. 6 des Zirkulars der Taxordnung zu republiziren, wodurch der Kleinverskauf den sehrenden verboten wird. Die Kreisärzte, Bezirkärzte und Landegerichte haben über die Vefolgung dieser Vorschriften zu wachen. D. E. R. V. vom 7. November 1820, 3. 19,825.

### §. 156.

Arzneien dürfen in Illirien nur dann auf Rechnung des Armenfonds expedirt werden, wenn die ärztliche Verschreibung auf dem Lande durch den betreffenden Bezirkpfarrer und Armenvater vidirt ist (Hofdekret vom 23. Mov. 1820, 3.34,903. — Illir. G. D. vom 15. Dez., 3.15,574), oder derselben (in Städten) ein Erlaubnifzettel vom Ortspfarrer, dem Armenvater und der Polizei Direktion gefertiget, beiliegt. Hofdekret vom 23. Dezember 1824, 3.36,136, und Illir. G. D. vom 13. Jänner 1825, 3.254.

## S. 157.

Aus Weinlager darf nach einem Gutachten der medizinischen Fakultät weder Wein noch Essig bereitet werden. M. Oe. R. V vom 29. Dezember 1820, 3. 58,324. — Hoffdefret vom 25. Jänner 1831, 3. 850. — St. K. G. K. vom 7. Februar, 3. 2582. — N. Oe R. Zirk. vom 12. Februar, 3. 5081.

# J. 158.

Der Wirkfreis der politischen und Kameral-Behörden bei Medikamente = Schwärzungen wird bestimmt durch Hofd. vom 3. März 1821, 3.5355. — N. De R. Zirk. vom 27. März, 3.13,577, u. St. K. G. Zirk. v. 28. März, 3.6594.

### S. 159.

Kein Upotheker darf in dem Verschleiße der Urzneimittel unter der Taxe beirrt werden, wenn derselbe sich nur kei= ner arglistigen Urzneiverschleuderung schuldig macht, d. h. alte, verdorbene, unwirksame Urzneien zur Täuschung des Publikums in geringen Preisen sosschlägt, mit Ubsicht den Verdacht der Taxüberschreitung gegen seine Kunstgenossen rege macht, billigere Preise den Ubnemern seiner Gewerbverwandten förmzlich anbietet, trügerisch das Publikum hintergeht, und durch Ränke andern Upothekern die Kundschaften entzieht. Böhm. G. Vom 7. September 1821, 3. 40,068.

Auf den Rezepten ist dabei sowol der taxmäßige, als der freiwillig herabgesetze Vetrag deutlich mit Ziffern zu bemerken.

Mähr. G. D. vom 17. Dezember 1831, 3. 37,152.

### S. 160.

Im Rüstensande ist den Triestiner Handelsleuten der Gifthandel zwar im Großen gestattet, der Kleinverkauf jedoch an die magistratliche Bewilligung in Triest und an kreisämtliche Lizenz in den übrigen Provinzialskädten gebunden.

Zur Vertilgung der Mäuse und Ratten sind statt der giftartigen Substanzen andere unschädliche vorzuschlazgen. Die Giftwaaren sind tunlichst jenen selbst in die Hand zu geben, auf welche der obrigkeitliche Erlaubnissschein lautet, und nur mit äußerster Umsicht andern Leuten oder Dienstboten, die sie darum abgeschikt, zu übergeben. Küstens. G. D. vom 14. September 1821, 3. 18,544, §. 2, 13,14.

### S. 161.

Die für die epidemisch erkrankten Vergarbeiter aufgelaufenen Urzneikosten sind von dem allgemeinen Konto zu trennen, und dem betreffenden Hüttenamte zur Udjustirung zu übergeben. Hofdekret vom 21. Oktober, 3. 30,493. — Tirol. G. V. vom 3. November, 3. 21,417.

### S. 162.

Sämmtlichen Apothekern Oberöstreichs wird aufgestragen, daß sie das Extractum Aconiti, Belladonnae, corticum viridium nucis juglandis, Cicutae, Fumariae, Hyoscyami und Scillae bei der strengsten Verantwortung aus dem frischen Safte zu bereiten und so bereitet in ihren Apotheken aufzuhewahren haben. Die Kreisärzte werden ansgewiesen, auf diese Extrakte bei ihren Apotheken und wo selhe eines der obigen Extrakte aus dem getrockneten Kraute gegen die Vorschrift bereitet antressen, diesen Unfug dem Kreisamte zur nötigen Amthandlung anzuzeigen. D. E. R. Vom 3. Dez. 1821, 3. 23,299.

### J. 163.

Zu den Verhandlunggegenständen bei den Gremial= Verfammlungen gehört auch die Rechnung über die Ein= künfte und Ausgaben des Gremiums, welche (in Prag) dem

Stadtmagistrate zur Prufung vorgelegt wird.

Im Gestionprotokolle werden zuerst die Namen der Un= wesenden, dann auf der einen Seire sämmtliche Verhandlung= gegenstände, und das hierüber Veranlaßte auf der Nebenspalte verzeichnet. Jedem Gegenstande ist ein eigener Plaz gewidmet und durch fortlaufende Zahlen ersichtlich gemacht. Nach ge= schlossener Verhandlung wird das Protokoll von Ulen gefertigt. Vöhm. G. D. vom 6. Dezember 1821, 3. 58,335.

### \$ 164.

Apotheker haben ihre Konten über die an Bankal= Arrestanten gelieferte Medikamente ohne Verzögerung und unmittelbar an die k. k. Bankal=Udministration zu überreichen. O. E. N. V. vom 2. Jänner 1822, Z. 26.

### J. 165.

Mit Allerhöchster Entschließung vom 23 Juli 1822 haben Se Majestät anzuordnen geruhet: daß alle Jene, welche
für Erfindungen auf Gegenstände der Verzehrung Privilegien ansuchen, verpslichtet sein sollen, gleich nach der erhaltenen Bewilligung des Privilegiums ihre Erfindung der ärztlichen Fakultät vorzulegen, wo ihnen dann erst, wenn sie das
Zeugniß der Unschädlichkeit ihrer Erfindung beigebracht haben
werden, das Privilegium auszufertigen ist. Kommerzial - Hofdekret vom 29 Juli 1822, Z. 2324. — N. De. R. B. vom
10. August, Z. 39,381. — St. K. G. Int. vom 14. August,
Z. 17,857.

J. 166.

Die Lorget bohrer (Lorietbohrer, Terpentinsammler) haben sich an die forstämtliche Auszeigung zu halten (Hofdekret vom 17. Aug. 1822, Z. 9270. — Tirol. G. D. vom 1. Okt., Z. 862), nur reife Bäume zu ihrer Sammlung zu benüzen, und die Vohröffnungen Ende August mit einem Zapfen zu verzschließen. Tirol. G. B. vom 20. August 1824, Z. 15,354.

### \$ 167.

Die Einfuhr des sogenannten Rauch papiere zur Verztilgung des Ungeziefers ist, weil es mit einem Queksilber-

präparate in bedeutender Menge überstricken und durch die beim Verbrennen Statt sindende Entwiklung der Queksilbersdämpfe für die Gesundheit derjenigen, die sich im Verbrensnungorte aushalten, nachteilig ist, nicht zu gestatten. Hofskammer: Verordnung vom 24. August 1822, 3. 31,715. — D. E. N. V. vom 10. September, 3. 18,649. — N. De. R. V. vom 8. September, 3. 44,278. — St. K. G. V. vom 10. Sept., 3. 20,613.

Auch der Verkauf des bereits eingeführten oder im Inlande erzeugten solchen Rauchpapiers wird allgemein untersagt. Hofdekret vom 12. September 1822, 3. 25,249. — O. E. R. V. vom 28. Sept., 3. 20,024. — St. K. G. V. vom 29. Sept., 3. 22,307. — N. D. R. vom 2. Oktober, 3. 47,517.

### J. 168.

Heilmittel überhaupt, insbesondere aber Augen= und Zahntinkturen, sind zur Privilegirung nicht geeignet, weil vermöge der allerhöchsten Willensmeinung Sr. Majestät wegen Geheimhaltung der eingelegten Beschreibungen die Insgredienzen des Heilmittels vor Erlöschung des Privilegiums den Aerzten und dem Publikum weder in quantitativer, noch qualitativer Hinsicht bekannt würden; dann weil ein solches Heilmittel also nach dem dieskälligen gesezlichen Begriffe für ein Arcanum gelten müßte, und der Verkauf eines Arkanums Niemanden gestattet ist; ferner weil selbst der Verkauf-der bekannten Arzneimittel nur den Apothekern zusteht, und weil endlich der Privilegirung eines wirklich entdekten und als beswährt erprobten Heilmittels, dessen Ablösung auf Kosten des Staates vorzuziehen wäre. Komm Hst. D. vom 3. Oktober 1822, 3. 2352. — N. De. N. V, 3. 50,192.

### S. 169.

In Steiermark mussen für die Bezirkarmen in Krankenfällen die erforderlichen Medikamente für Rechnung des Bezirkes beigeschafft, jederzeit spezifisch ausgewiesen und dokumentirt werden. Die Bezirkobrigkeiten haben dabei vereint mit dem betreffenden Ortspfarrer zu wirken.

Für die in öffentlichen Versorgunganstalten un= tergebrachten armen Kranken, Siechen u. dgl. hat gleichfalls die Bezirkskasse die Verpsleg und Kurkosten zu bestreiten. St. K. G. Kur vom 4 September 1822, Z. 18,564. (Instruktion für Vezirkauslagen, § 25, 27)

### S. 170.

In Böhmen wird die Arzneikosten = Liquidastion für Urme von den Kreisämtern an die medizinische Fastultät zur weiteren Prüfung, und von derselben an die Staatssbuchhaltung quoad calculum geleitet. Böhm. G. D. vom 11. Jänner 1822, 3. 64,967, — vom 24. Jänner 1823, 3. 3465, und vom 28. Upril 1830, 3. 17,701.

## S. 171.

Aus dem Auslande eingeführte Arzneiwaaren müssen auf der Maut einer Sanitätuntersuchung unterworfen werden. Lomb. G. V. vom 25. Februar 1823, 3. 2257.

Diese Maßregel ist vorzugsweise auf das schwefelsaure Chinin anzuwenden. Lomb. G. V. vom 13. November 1822, 3. 34,505.

### S. 172.

Sowol Upotheker als Chirurgen sind zur Haltung von Blutegeln verpflichtet. D. E. R. V. vom 24. Mai 1820, 3. 9348.

In Illirien ist der Preis eines Blutegels 10 kr. (Illir. G. V. vom 20. Juni 1823, Z. 7770), im Küstenlande 4 kr (Küstenl G. D. vom 30. Mai 1823, Z. 8728), in Mähzren und Schlessen 8 kr. C. M. Mähr. G. D. vom 20. Upril 1838, Z. 8390.

### S. 173.

Mach Allerh. Entschließung vom 2. Februar 1823 dürfen die Apotheken der barmherzigen Vrüder keinec Erwerbsteuer unterzogen werden. Hofdekret vom 6. Februar 1823, 3. 4307. — N. De. N. D. vom 1. März, 3. 9454. — St. G. V. vom 26. Febr., 3. 5505. — Ilir. G. V. vom 7. März, 3. 27-8. — Küstenl. G. V. vom 1. März, 3. 4336. — Vöhm. G. V vom 6. März, 3. 10,699. — Mähr. G. V. vom 7. März, 3. 5944. — Galiz. G. D. vom 24. März, 3. 11,885. — Lomb. G. D. vom 15. März, 3. 6785.

# S. 174.

Für kranke Haustiere dürfen auch die approbirten Tierärzte Gift verschreiben, wobei dessen Quantität mit Buch= staben ausgedrükt, so wie die Gattung des kranken Tieres, der Mame des Eigentümers und die Ungabe des Stalles auf den Rezepten angesezt werden muß. Venet. G. D. vom 26. März

1823, 3. 10,512. — Küstent. G. D. vom 14. September 1821, 3. 18,544, §. 12.

S. 175.

Die (bleihaltige) Hafnerglasur darf nicht auf Müh= len vermalen werden. N. De. N. V. vom 8 Uugust 1823, 3. 36,298.

S. 176.

Im Lombardischen sind die Apotheker erwerb=
steuerfrei, so lange sie sich auf die Bereitung und den Ver=
kauf der Arzneien beschränken. — Lomb. G. V. vom 15. Juli
1823, 3. 20,766.

S. 177.

Auch die Apotheker der Südprovinzen sind verhalten, nach dem Wiener Medizinalgewichte zu dispensiren, daher von der lombardischen Regierung eine Vergleichung des Wiener Arzneigewichtes mit den landesüblichen Gewichten von Mailand, Vergamo, Camonika, Vrescia, Cremona, Sonzcino, Sorresina, Lodi, Crema, Piacenza und Mantua versöffentlicht wurde. Lomb. G. D. vom 29. Juli 1823, 3. 22,514, und 16. Dezember 1834, 3. 34,416, §. 14. — Dalm. G. D. vom 18. März 1835, §. 21. Venet. Instr. für Apotheker vom Jahre 1834, §. 7.

J. 178.

Die Anzeige über die erzielten Resultate der Versteisgerung der Arzneilieferungen für öffentliche Zweke ist an die Stiftungen = Hof = Buchhaltung zu machen. — Hofd. vom 13. August 1823, 3. 24,710. — Tirol. G V., 3. 18,776.

Die Genemigung solcher Versteigerungen ist den Lan-

derstellen vorbehalten. Hofdekret vom 6. März. 1829.

S. 179.

In Illirien sind ebenfalls für die bei einer Epides mie behandelten vermöglichen Kranken eigene Urzneikonsten ten zu verfassen, die nach vorläusiger Revision des Fisikers ohne weitere Prüfung, gleich nach Beendigung der Epidemie, auf Unkosten der Beteiligten flüssig gemacht werden. Hofdekr. vom 9. September 1823, 3. 28,027. — Illir. G. D. vom 3 Oktober, 3. 12,571.

J. 180.

Bei Epidemien darf in den Rezepten keine Respetition angemerkt, sondern es muß jederzeit ein neues Res

zept geschrieben werden. Hofdekret vom 22. März 1824, 3. 8768. — St. K. G. V. vom 7. Upril, 3. 7767. — Böhm. G. D. vom 31. Dezember 1829, §. 28.

### J. 181.

Privilegien auf Verzehrunggegenstände und namentlich auf künstliche Weine dürfen nur dann ausgesertiget werden, wenn diese Gegenstände von der medizinischen Fastultät unschädlich befunden worden sind. Kommerz. Hef. D. vom 15. Upril 1824, 3. 1032. — N. De. R. V. vom 27. Upril, 3. 18,927 — St. K. G. V. vom 28. Upril, 3. 9805, — nach Ullerh. Entschl. vom 23. Juli 1822 und 29. März 1824.

### J. 182.

Bei ordentlichen Upotheken = Untersuch ungen hat der Kreis = oder Delegationarzt auch im Venetianischen blos die gesezlichen Taxen, aber keine Diäten zu beziehen. Venet. G. D. vom 21. August 1824, 3. 28,618.

### J. 183.

Die Heilkosten für Sifilitische sind, wenn diese nicht arm sind, zueist aus dem eigenen Vermögen der Verpflegten zu tragen. Böhm. G. D. vom 24. Geptember 1824, 3. 39,545.

### J. 184.

Seine Majestät haben nach Allerh. Entschl. vom 12. Sepztember 1824 gestattet, daß jene Farmazeuten, welche es wünsschen, die farmazeutischen Studien in zwei Jahre schen, die farmazeutischen Studien in zwei Jahre ren vollenden können, wo sie dann im ersten Jahre die Votanik und die spezielle Maturgeschichte, im zweiten Jahre aber die Chemie sich eigen zu machen haben. Studienhofkomm. Dekret vom 10. Oktober 1824, 3. 6269. — N. De. R. V. vom 28. Oktober, 3. 51,895.

#### J. 185.

Das Gewerb=Mormale für Böhmen (besonders in Bezug auf Upotheker — siehe I. Bd. die Paragr. 109—113) ersloß in Folge Ullerh. Entschl. vom 26. November 1824 durch Hosteket vom 9. Dezember 1824, 3. 35,82%.

# J. 186.

Im Lombardischen sind die Aerzte öffentlicher Un= stalten an die Farmakopöe strenge gebunden. Die Apotheker haben nach dem Wiener Gewichte zu dispensiren. Niemand darf, bei 90 Lire Strafe, ein Geheim-mittel verkaufen, und auf der ersten Uebertretung der Arzneiztaxe lastet die Strafe von 324 Lire, auf der zweiten von 648 L., und auf der dritten der Gewerbverlust. \* Lomb. G. D. vom 16. Dezember 1824, Z. 34,416, §§. 14. 13. 8. 3.

## S. 187.

Auf Rechnung des Armenfondes dürsen Arzneien nur dann expedirt werden, wenn der ärztlichen Verschreibung ein Erlaubnißzettel vom Ortspfarrer, dem Armenvater und der Polizei = Direktion beiliegt. Hofdekret vom 23. Dez. 1824, 3. 36,136. — Ilir. G. D. vom 13. Jänner 1825, 3. 254.

### J. 188.

Die chemischen Untersuchungen von beigebrachten Giften, die nicht im Orte der Tat vorgenommen werten müssen, sollen mit Beiziehung eines Apothekers in einer Apotheke vorgenommen werden. Just. Heb. vom 21. Jänner 1825, 3. 408. — N. De. R. V. vom 18. Febr., 3. 8900. — O. E. R. V. vom 20. Februar, 3. 4146. — St. K. G. V. vom 5. März, 3. 5699. — Ilir. G. D. vom 1. März, 3. 2726. — Böhm. G. D. vom 18 März, 3. 11,989. — Mähr. G. D. vom 24. März, 3. 4831. — Galiz. G. D. vom 17. Upril, 3. 19,191.

### J. 189.

In Böhmen ist jede neue Verleihung eines Upothe kergewerbes vom Tage der Kundmachung des Hofdekretes vom 25. Mai 1820, d. h. vom 23. Juni 1820 anzufangen, nur als persönlich anzusehen. Böhm. G. D. vom 22. Üpril 1825, Z. 11,901.

### S. 190.

Die Urmen=Fisiker in Graz sind als Distriktärzte angestellt, deren ärztliche Verschreibungen für Urme von einem Viertelmeister kontrasignirt werden müssen, worauf bezüglich der Verabreichung des Medikaments kein Unstand obwaltet. St. G. Vom 5. Mai 1825, Z. 11,021.

### S. 191.

Die Zahlung des das Kamerale betreffenden Vergütung= betrages für Vehandlung armer Gifilitischer wird nur Dr. Macher's Upothekenw. 2. Bd. bei Herstellung des Veweises der Mittellosigkeit, und nach Einsbringung des Kurkosten-Verzeichnisses längstens binnen 6 Mosnaten nach vollendeter Kur, geleistet. Hofdekret vom 22. Juni 1825, 3. 9148. — Mähr. G. D. vom 8. Juli, 3. 20,334. — Hofd. vom 10. Jänner 1827, 3. 37,267. — N. De. R. V. vom 25. Jän., 3. 3825. — O. E. R. V. vom 20. Jän., 3. 1644. — Vöhm. G. D. vom 24. Jän., 3. 4423.

### S. 192.

Urzneirechnungen, welche der Adjustirung der Stifztungen = Hofbuchhaltung unterzogen werden müssen, sind unmittelbar an die Stiftungen=Hofbuchhaltung einzusenden, von welcher auch unmittelbar die adjustirten Rechnungen an die Landesstelle zur Anweisung der Geldreste wieder zurüß gelan» gen werden. Hofd. vom 1. Sept. 1825, 3. 26,930. — D. E. R. B. vom 10. Sept. 22,094.

### J. 193.

Nur der heroisch wirkende Sauerbrunn von Civillina erfordert zur Verabfolgung eine besondere Verordnung von Uerzten. Vizekönigl. Dekret vom 8. Okt. 1825. — Ven. G. D. vom 10. Nov. 1825, Z. 39,688.

### J. 194.

Die Apotheker = Lehrlinge und Gehilfen der barmherzigen Brüder haben sich ohne Aufdingung und Freisprechung der gesezlichen Prüfung zu unterziehen (Hofzekret vom 14. Febr. 1822); doch sind diese und die Provisoren der Apotheken der barmherzigen Brüder hinsichtlich der Entrichtung der Inforporationtaxen und der übrigen Gremialbeiträge gleich den übrigen Apothekern und Provisoren zu behandeln. Böhm. G. B. vom 28. Okt. 1825.

### J. 195.

Zur Ordination = Morm für Findelkinder werden auch Grundsäze in Bezug auf die Adjustirung der Arzneikon=ten für Findlinge vorgeschrieben. Hofdekret vom 18. Nov. 1825, Zahl 34,398. — St. G. V. vom 2. Jänner 1826, 3. 32,203.

S. 196.

In Vezug auf die Kontrolle zur Vermeidung über= spannter Aufrechnungen für ärztliche Vehandlungen der Bezirksarmen haben Kreis = und Distrikt = Fister strenge nach den mit Hofdekret vom 18. Nov. 1825 vorgeschriebenen Grundsäzen zu verfahren (siehe I. Vd. §. 191), und sich nicht auf die Revision der Taxirung der Konten allein zu beschränken, sondern diese vorzüglich in linea medica nach der gegebenen Weisung zu revidiren, die unersaubten Verschreibungen durch die in der Ordination = Norm gegründeten Verschreibungen zu ersezen, erkannter Weise übertriebene Wiederholungen wegzusstreichen, und so die öffentlichen Kassen vor Beeinträchtigung zu schüzen. St. G. V. vom 11. Jänner 1826, Z. 472.

### S. 197.

Für erkrankte und ins nächste Militärspital nicht übersführbare vermögenlose Militärurlauber werden die Rurskosten vom Militär-Aerar vergütet. Die mit Rezepten belegten Arzueikonten müssen bei den Bezirkobrigkeiten eingelegt werden, damit diese die Adjustirung derselben durch den Kreissführe und die k.k. Buchhaltung, so wie die Liquidirung beim General = Kommando veranlassen können. St. G. K. vom 1. Febr. 1826, 3. 2340 und 15. Sept. 1826, 3. 19,677.

### J. 198.

Alls profilaktische Mittel zur Vorbeugung der Wutzer ankheit werden Kanthariden, Tollkirschen, Schwesel und Chlor benüzt, (Hossekret vom 14. Dez. 1833, 3. 27,696), auch das Decoctum Flor. genista luteae und tinctoriae (Vöhm. Präs. Vom 4. März 1822, 3. 1407), so wie der Gebrauch der Gentiana cruciata nach Lalic's Metode empschlen (Hossekret vom 8. Mai 1840, 3. 6912); die Verssuch mit früher empschlenen Mitteln aber eingestellt. Hosse vom 14. Dezember 1833, 3. 27,696. — D. E. R. V. vom 25. Febr. 1834, 3. 856. — Ilir. G. V. vom 16. Jänner 1834, 3. 705.

J. 199.

Die Rosten für die chemische Untersuchung wegen Schwärzung beanständeter Arzneien, Unsgezieser-Bertilgungmitteln und derlei Gegenständen sind aus jenem Fonde oder Gefälle zu bestreiten, für welches der Strafbetrag eingeht. Die Kosten solcher chemischen Untersuchungen sind von dem hiemit beauftragten geprüften Apotheker von Fall zu Fall gehörig zu spezisiziren und diese Svezisikationen ist immer vorerst der Prüfung des Kreisarztes oder eines Bezirks:

arztes zu unterziehen, ehe ihre Vergütung in einem oder ansterem Wege eingeleitet wird. Hofkt. vom 11. Upril 1826, 3. 32,930. — D. E. R. D. vom 9. Juni 1833, 3. 13,397 und 20. Juni 1838, 3. 16,940.

### ∫. 200.

Wenn es sich aber um die chem ische Untersuchung zusammenge seter Urzneien, Ungezieser-Vertilgung-Mittel und anderer Gegenstände handelt, welche auf gesezlich em Wege bezogen werden sollen, und zu deren Einsuhr die Vewilligung bereits vorliegt, oder aber erteilt werden kann, sobald die Unschädlichkeit des eingeführten Urtikels nachgewiesen ist, sind die Untersuchungkosten immer von der betreffenden Partei zu berichtigen. D. E. R. V. vom 20. Juni 1838, 3. 16,940.

 $\int_{0.0}^{\infty} 201.$ 

Die Landesstelle hat dafür zu sorgen, daß die unen tebehrlichsten Urzneien in nicht zu weiter Entfernung von den Kranken zu haben seien, und daher mit Verüksichtigung der Verhältnisse jeder Gegend die Urzneimittel und deren Menge zu bestimmen, welche in jeder Hausapotheke eines Landchirurgen vorhanden sein sollen. Hofdekret vom 13. Upril 1826, 3. 20,312. — Noe. R. Vom 23. Mai, 3. 23,708. — Mähr. G. V. vom 26. Mai, 3. 14,169.

#### $\int$ . 202.

Die Upotheker werden in Untersuchungangelegenheisten als Kunst= und Sachverständige keiner bestimmsten Klasse eingereiht. Hoffammerd. vom 1. Juni 1826, Zahl 16,334. — Mähr. G. V. vom 21. Juli, Z. 20,145.

#### §. 203.

Die Aufrechnung der Medikamente = Gläser, Tiegel, Stöpsel, Werband und Signatur für arme Kranke ist nur dann gestattet, wenn der Kranke außer= halb des Standortes der Upotheke wohnt. Löhm. G. V. vom 16. Juni 1826, 3. 27,647, §§. 2—4 und vom 31. Dezemb. 1829, 3. 55,942, §. 26.

#### $\int . 204.$

In den italienischen Provinzen, so wie in Dalmatien wo das Apotheker-Gremialwesen nicht organisirt

ist, geschieht die Aufname der farmazeutischen Eleven in der Behausung oder dem Amtstokale des Kreis- oder
Delegation = Arztes unter Intervention eines geprüften Apothekers des Kreishauptortes, denen die Prüfung der zur
Aufname erforderlichen Requisiten zusteht. Instruktion für
Apotheker der Lombardie. Hosdekret vom 12. Jänner 1834,
B. 31,151. Bizekönigs. D. vom 28 Jän., B. 1022.
Lomb. G. D. vom 15. März 1834, Bahl 4037, S. 38.
Instr. für die Apotheker der venetianischen Provinz, publ. mit
Studien-Hok. vom 14. August 1826, B. 3508.
Benet.
G. D. vom 23. Okt 1826, Bahl 37,298, S. 1.
Instructioni per gli speciali della Dalmazia, publ. mit Hosd.
vom 27. Februar 1835, Bahl 4161.
Dalm. G. D. vom
18. März 1835, B. 471, S. 44.

## §. 205.

Den Materialisten ist zwar gestattet, verschiedene zum Genusse oder sonst zum Abbruche der Arznei nicht abzielende Sachen zu führen, und zu verkaufen : dagegen ift ihnen un= ter keinem Vorwande erlaubt, das Praecipitatum album et rubrum, destillirte, gemeine oder zusammenge= sezte Beister, dstillirte Basser, Unguenta, Emplastra, Essenzen, Tinkturen, Elixire, Dil= Ten, Pulver, Latwergen und überhaupt alle gemeis nen und zusammengesezten Medikamente, dann unter dem Namen des Deles keine anderen als Baum=, Rüben= und Leinöl, nicht minder auch die gepreßten Muskatnuß= und Lor= beer= wie auch Jasminol, keineswegs aber die aus Zimmet, Relfen, Pfeffer, Rubeben und aus Rosenholz herrührenden, bann berlei bestillirte, weder einige riechende walsche Dele, um so weniger Brech = oder abführende Mittel oder gif= tige, gemeine oder zusammengesezte Urzneien zu verkaufen. Es ift ihnen ferner verboten, unter einem Pfunde zu verfaufen: Balsamum copaive, Cantharides, Cassiam sistulam, Castoreum, Colocynthides, Cobaltum, Corticem cascarillae, Corticem chinae, Cremorem tartari, Folias sennae, Gummi euphorbii, Gummi guttae, Gummi scammonei, Herbam hyoscyami, Herbam sabinae, Mannam, Mercurium sublimatum, Radicem asari, Radicem hellebori albi et nigri, Radicem esulae, Radicem jalapae, Radicem ipecacuanhae, Badicem mandragorae, Radicem mechoacanhae, Radicem thei, Semen cataputiae, Semen

coccognidii, Semen cocculi, Semen cinae, Semen hyoscyami, Semen staphydisagriae, Sperma ceti, Tamarindos, Terram sigillatam, Turpethum, Vitriolum album.— Unter einem halben Pfunde: Arsenicum, Balsamum peruvianum, Mercurium praecipitatum rubrum, Opium.— Unter einer Unze: Fabam S. Ignatii, Olea destillata pretiosa exotica, Oleum nucum moschatarum expressum, so wie auch, was immer für Arzneien ohne Ausname im Kleinen zu verkaufen, wohin allerdings die Manna, Rhababer, Jalapa, Tamarinden, Weinstein, Krebsaugen, Senznesblätter und Arcanum duplicatum gehören. D. E. R. V. vom 4. Dez. 1826, Zahl 7679.

### J. 206.

Personalgewerbe erlöschen nur mit dem Tode, wenn der damit Beteilte dem Personalbefugnisse nicht freiwillig entsagt, desselben durch kein Vergehen verlustig wird, und die Erwerbsteuer entrichtet. Hostekret vom 12. Jän. 1827, 3. 37,061. — Vöhm. G. V. vom 24. Jän., 3ahl 4423. — Mähr. G. V. vom 26. Jän., 3. 2238.

### §. 207.

In Böhmen können die Kreisämter die Arzneikosten für sporadische Kranke, die zu ½ von den Steuerkassen und zu ½ von den obrigkeitlichen Renten, in Städten aber von den Kommunalfonds getragen werden, einverständlich mit der medizinischen Fakultät und der Provinzial-Staatsbuchhaltung anweisen, wenn diese halbjährig zu liquidirenden Arzneikosten den Vetrag von 25 fl. C. M. nicht übersteigen. Vöhm. G. V. vom 17. Jän. 1827, Z. 3415, §. 10.

# S. 208.

Die medizinische oder technische Untersuchung der in das Sanität= oder Lebenssicherheit= Polizeisach einschlagen= den Privilegiengegenstände werden für alle östrei= chischen Provinzen der Wiener medizinischen Fakultät zugewie= sen. Hoftammerd. vom 2. Jän. 1827, 3. 51,512 und N. De. R. V. vom 13. Jänner, Zahl 1945.

Den diesfälligen Gesuchen ist nebst den übrigen Taxen auch die für das ärztliche Gutachten mit 24 fl. der Stämpelsbetrag mit 1 fl. C. M. und ein Dupplikat der versiegelt einzulegenden Beschreibung und Zeichnung für die mediz. Fakuls

tät beizuschließen. N. De. R. Zirk. vom 31. Okt. 1825, Z. 54,518. — Hofkzl. Präs. Erl. vom 24. Mai 1827, Zahl 14,327. — N. De. R. Zirk. vom 18. Juni 1827, Zahl 30,408.

S. 209.

In Oberöstreich sind die Sanitätkosten = Verzeich nisse nach folgenden Formularien zu verfassen, und mit den darin angedeuteten Bestätigungen, für deren Wahrheit die Unterbehörden, die Kreisärzte und die Distrikt= Fisiker, dann die Pfarrämter verantwortlich sind, zu versehen; übrigens sind jene Erhebungen, welche gepslogen werden müssen, um hiernach bestimmen zu können, wer die Kosten zu tragen habe, mit Genauigkeit vorzunemen, sich daher nicht auf bloße Ungaben zu beschränken, welche zu keinem Unhaltspunkte dienen können.

# I. Epidemic : Rosten : Verzeichnisse.

#### Lit. C. Rranfen = Ronto

über die

während der in der Pfarre N., Bezirkes N. bestandenen . . . . . Gpidemie an die erkrankten Urmen abgegebenen

#### Urzneimitttel.

Datum der Medikamenten = Abgabe . . .

Rezepten = Mr.

Auseinandersezung der abgegebenen Arzneien und Benennung der Arznei-Empfänger mit ihrem Charakter . . . .

Einzeln . . . fl. . fr.

Zusammen . . . fl. . Er.

M. den . . . . 18.

N. N.

Wundarzt.

Daß die im vorliegenden Konto in Aufrechnung gebracht ten Arzneikosten nach der bestehenden Taxordnung in Unsazgebracht und die Tiegel und Gläser bei Repetitionen nicht in Verrechnung oder (wenn solche in Verrechnung grbracht worden sein sollten) bei der Vorrevision gehörig in Abrechnung gebracht wurden, wird bestätiget.

M. den . . . . 18 . .

N. N. Distrikts = Fisikus. Daß die oben ausgezeigten Medikamente in guter Qualität und in gehöriger Quantität an die Kranken verabreicht wurden, bestätiget das

Daß die ausgewiesenen Arzneien richtig verabreicht wur= den, und die hiemit beteilten Kranken wirklich arm sind, bes stätiget das

Pfarramt N. den . . . . 18 . .

N. N.

Vemerkungen: Sollten die in den Medikamentes Konten in Unsaz gebrachten Urzneien aber nicht nach der besteshenden Taxe berechnet sein, oder sollten die Medikamente an die Urmen nicht, oder nicht in der angegebenen Quantität verabreicht worden sein, so sind von den Kommissariaten, den Pfarrern und Bezirksärzten oder deren Stellvertretern die nöztigen Vemerkungen hierüber zu machen, insbesondere von den lezteren die Urzneikosten nach der Taxordnung zu berichtigen und deshalb die Vestätigung-Formeln nach Umständen abzuänzdern. Auf den Rezepten und auf den Repetition = Zetteln ist die Taxirung der Urzneien deutlich anzugeben, und in die Konzten zu übertragen.

# II. Tierseuche: Kosten: Verzeichnisse.

# Lit. F. Urznei - Konto

über die

vom Unterzeichneten abgegebenen Arzueien, zur Ausrottung der in der Pfarre N., Bezirkes N. ausgebrochenen

Seuche.

Datum der Medikamenten = Albgabe

Rezepten = Mr. . . .

Auseinandersezung der abgegebenen Arzneien und Benennung der Eigentümer des erkrankten Biehes, welche die Arzneien empfangen haben . . . . . . . . . . . . . . .

Einzeln . . . fl. . Er. Zusammen . . . fl. . Er.

(Auf derlei Arznei = Konten sind dieselben Bestätigungen und Bemerkungen, wie selbe bei dem Arznei-Konto der Wundärzte bei Spidemien angeführt wurden, nötig.)

# III. Lustseuche : Rosten : Verzeichnisse.

#### Lit. I. Medifamente = Ronto

Tag der Medikamenten = Abgabe .

Rezepten : Mr. .

Benennung der Arzneien = Empfänger und Auseinandersezung der Arzneien

Einzeln . . . fl. . fr. Zusammen . . . fl. . tr.

N. den . . . . 18 . .

N. N. Wundarzt.

(Hiebei sind dieselben Bestätigungen und Vemerkungen erforderlich, wie bei dem Formulare Lit. C.)

# IV. Hundswut = Rosten = Verzeichnisse.

### Lit. N. Medifamente = Konto

über die

an N. N., welcher mit der Wasserschen behaftet (oder derselben verdächtig), vom Unterzeichneten, auf Anordnung des . . . behandelt wurde, abgegebenen

Urzneien.

Beit der Medikamenten = Ubgabe .

Rezepten = Mr.

Medikamenten = Ordination . .

Einzeln . . . fl. . fr. Zusammen . . . fl. . fr.

M. den . . . . . 18

M. Wundarzt.

Daß die im vorliegenden Konto in Aufrechnung gebrachten Medikamente nach der bestehenden Taxordnung in Unsaz gesbracht, die Tiegel und Gläser bei den Repetitionen nicht in Verrechnung oder (wenn selbe in Verrechnung gebracht worden sein sollten, bei der Vor-Revision) gehörig in Abrechnung gebracht wurden, bestätiget das

Distrikts:Fisikat M. den . . . . 18 . .

Daß der, oder die an der Wasserscheu Behandelten unvermögend sind, daß ferner der Eigentümer des tollen Hundes
nicht aufgefunden werden konnte, daß (wenn er bekannt wäre)
der Eigentümer aus diesen oder jenen Gründen zahlungunfähig
oder zahlungfähig sei, und daß die Medikamente richtig in guter
Qualität und in gehöriger Quantität an die Kranken abgege=
ben wurden, haben die Distrikt=Kommissäre und die Pfarrer
nach ihrem Wissen, in entgegengesezten Fällen aber mit ihren
Gegenbemerkungen zu bestätigen. Auf den Rezepten und Re=
petition-Zetteln ist die Taxirung deutlich anzugeben und in die
Konten zu übertragen. O. E. R. V. vom 3. Juni 1827, Z.
13,471.

S. 210.

Wo der Normalpreis der verkäuslichen Gewerbe in den Vormerk- und Gewerb-Protokollen gar nicht enthalten ist, muß der lezte wirkliche Kauf- oder Uebernamwert als solcher angenommen, und wo dies nicht zu ermitteln ist, eine unparteissche Schäzung vorgenommen werden. Hofkammerd. vom 18. März 1827. — St. G. B. vom 16. April 1827.

### §. 211.

Vei Unwendung des heftig wirkenden Kroton=Oels (aus Croton tiglium bereitet) ist die größte Vorsicht und strengste Genauigkeit zu beobachten. Hofdekret vom 11. Okt. 1827, 3. 4756. — N. De. R. V. vom 29. Oktober, Zahl 60,328.

J. 212.

Die Stadt= und Bezirkärzte in Wienhaben die Brannt= wein=, Rosoglio= und Essigfabrikation in Sani= täthinsicht genau zu überwachen. N. De. R. B. vom 19. De= zember 1827, 3. 62,870.

# §. 213.

Nach der Bestimmung über die Vorlage der periodischen Sanität=Uusweise in Steiermark ist an die Kreisämter vorzulegen:

7) Die Relationtabelle über die vorgenommene Untersuchung der Apotheken des Kreises, eine Woche nach Verlauf des Solarjahres. St. G. V. vom 30. April 1827, 3. 4727.

### J. 214.

Bei Adjustirung von Arznei = Rechnungen, deren Kosten aus dem Staatsschaze bestritten werden, haben sich die Fisiker blos mit der Regulirung derselben in linea medica, jedoch ohne Abanderung der Tarbeträge zu befassen. St. G. V. vom 10. Okt. 1827, Z. 20,920.

### $\int$ . 215.

Alle Studirenden, auch Stipendisten und Konviktoren genießen die zeitliche Militärbefreiung in so ferne, als sie in Sitten und in den Lehrgegenständen die Vorzugsklasse erhalten. Hofdekret vom 7. August 1827, 3. 21,602.

### S. 216.

Aeltern, Vormünder und Kinder in der Schule sollen vor dem Genusse giftiger Beeren und Schwämme, besonders der Tollkirsche gewarnt werden. O. E. R. V. vom 17. August 1827, Z. 1965 und 31. Juli 1828, Zahl 10,748.

## S. 217.

In Böhmen mussen die Findelkinder-Konten vom Pfarrer und Findelvater bestätigt, das Alter und der Beshandlungerfolg angemerkt, und die Operate, und zwar die Desserviten = Liquidation gleichzeitig mit der Arzneikostenrechnung, längstens 6 Monate nach Statt gefundener Behandlung unsmittelbar der Prager Krankenhaus. Direktion übermittelt werden. Böhm. G. B. vom 22. Sept. 1827, 3. 46,927, §§. 7.8.9.

## §. 218.

Die Erzeugung und der Verkauf der Spielwerke aus gefärbtem ungenußbarem Kornteige ist (Hofdekret vom 29. Nov. 1784 und O. E. R. V. vom 10. Dez.,
3. 12,009), so wie die Verzierung der Lebkuchen mit Metallblättchen und farbigem Unstrich, allseitig untersagt. O. E. R.
V. vom 13. Dez. 1827, 3. 31,338.

#### $\int_{0.0}^{\infty} 219.$

Bei Krankenbehandlungen auf Kosten öffentlich er Fonde müssen die verordneten Urzneien stets aus öffentlichen Upotheken, aus Hausapotheken nur dann bezogen werden, wo sich die erstgenannte Maßregel nicht ohne Nachteil für die Kranken ausführbar zeigt. (Böhm. G. B. vom 9. April 1830, Z. 10,594, §. 3.) In Mähren muß der Kreisarzt die für derlei Fälle nötigen Arzneivorräte einse= hen und vormerken, der Chirurg den weitern Bedarf aus öffent= lichen Apotheken gegen ein Fassungbuch abnemen, und dieses Buch seiner Arznei=Liquidation beilegen. Mähr. G. V. vom 30. Nov. 1827, Zahl 28,337.

### **%.** 220.

In Böhmen stehen die Giftverkäufer unter der spezielen Aufsicht der Kreisärzte. Böhm. G. V. vom 22. Jän. 1828, 3. 3404.

 $\int_{0.0}^{\infty} 221.$ 

Der 25% und 10%. Abzug an den Kosten der Urzneien (je nachdem sie von Upothekern oder Chirurgen geliesert werden) hat auch für die an zahlungunfähige Urrestanten abgelieserte Medikamente Statt zu sinden. D. E. R. V. vom 5. und 16. Febr. 1828, Z. 2650 und 3948, und vom 6. Upril 1828, Z. 9526.

 $\int . 222.$ 

In Fällen, wo die Rezepte bei Epidemies oder andes ren ärztlichen Nechnungen durch die Fisiker bei der Adjustirung in linea medica allzusehr korrigirt werden, sind dieselben vor der Einsendung ans Kreisamt dem Rechnungleger sammt der Rechnung zur Umschreibung und Taxirung zurük zu geben. St. G. V. vom 19. Febr. 1828, 3. 2815.

#### J. 223.

Der Kameralbeitrag für die Behandlung sifilitischer Untertanen ist blos auf den eigentlichen Vauernstand zu beziehen. Vöhm. G. V. vom 13. Mai 1828, Z. 22,510.

# $\int$ . 224.

Die Erlaubniß zur Vereitung der Knallpräparate und zur Füllung der Kapseln mit denselben wird von der Landesstelle nur demjenigen erteilt, der sich über die dazu nötigen chemischen Kenntnisse auszuweisen vermag, und ein geeignetes Lokale zur Fabrikation besizt. Hosdekret vom 15. Mai 1828, 3. 11,183. — St. G. V. vom 26. Mai, 3. 9860.

### $\int$ . 225.

In Bezug auf die Adjustirung der Forderungen über die von Zwilärzten, Zivil = Wundärzten und Apothekern

für das k. k. Militär geschehenen Leistungen wird vom k. k. Hoffriegsrat Folgen des erinnert:

1) Ulle derlei Rechnungen und Konten ohne Unterschied sind bei ihren Einlangen an die General-Kommanden vor allem

dem dirigirenden Stabsarzte zuzustellen.

2) Von diesen Rechnungen und Konten sind jene, welche im Ganzen den Betrag von 30 fl. E. M. nicht übersteigen, gleich von dem dirigirenden Stabsarzte, nach den von der Hostriegsbuchhaltung zu diesem Behuse in der folgenden Belehrung zusammengestellten Grundsäzen, welche sie bei den diesfälligen Liquidationen bisher befolgt hat, ind efinitiv zu liquidiren, jene aber, welche entweder den Betrag von 30 fl. E. M. übersteigen, oder von einer Provinzial-Staatsbuchhaltung oder von einem Kreis-Fisitus schon adjustirt sind, in wissenschaftlicher Hinsicht genau zu prüsen und mit seinen etwaigen Bemerkungen oder im entgegengesezten Falle blos mit seinem Vidi abzussertigen.

3) Von den General= Kommanden ist den auf diese Art von den dirigirenden Stabsärzten zurüfzuleitenden Rechnunz gen die Folge zu geben, daß sie jene, welche von dem dirigirenden Stabsarzte, von einem Kreis-Fistus oder von der Provinzial-Staatsbuchhaltung schon förmlich liquidirt sind, gleich unmittelbar bei der nächsten unterstehenden Kriegskasse zahlbar anweisen, und daß die Kriegskasse zahlbar anweisen, und daß die Kriegskasse vorsschiftmäßige Quittung auf die ärztliche Hilfeleistung und Medikamente Verabreichung durch das Zivile, mit Benennung aller der Militärkörper, welche die geschehene Leisstung betrifft, und mit Zurechnung der liquidirten Rechstung betrifft, und mit Zurechnung der liquidirten Rechs

nung und aller ihrer Dokumente verausgabe.

4) Mur die von einem Kreis. Fisikus oder von der Provinzials Staatsbuchhaltung noch nicht liquidirten derlei Rechnungen, wenn sie den Betrag von 30 fl. C. M. im Ganzen übersteigen, sind hiernach künftig, jedoch immer mit dem schon beigerükten Prüfungbefunde von Seite des dirigirenden Stabsarztes von den General = Kommanden mittels Indorsats an die Hoffriegsbuchhaltung zur Liquidation noch vor der Zahlunganweisung zu bestördern. Nichts desto weniger müssen aber auch die, nach den, wie gesagt, durch die Zivil-Behörden oder durch den dirigirenden Stabsarzt vollzogenen Liquidationen bereits

bezahlten, und mit den Kriegs = Kasse = Journalen an die Hoffriegs = Buchhaltung gelangenden diesfälligen Recht nungen dort, so wie alle Reisepartikularien superrevidirt, und auf die ganz gleiche Weise mit diesen verhandelt werden.

- 5) Ueber die von den Zivilärzten, Zivilwundärzten und Zivilapothekern bei den Militar = Grang = Kordons, bei einzelnen kleinen Truppen = Detachements oder bei jenen fleinen Militärkörpern, bei welchen keine Feldärzte angestellt, dann die für Pferdearzneien und Ruren bestrittenen Rosten und geschehenen Leistun= gen sind monatlich oder, wenn es die hilsteistenden Parteien vorziehen, wenigstens vierteljährig die do= kumentirten Rechnungen an die General-Kommanden ein= zureichen; nie aber ist es diesen Körpern geflattet, solche Muslagen gleich in ihrer Verpflegsrechnung fich zur Gebubr zu stellen oder in die Berwendung zu bringen, son= dern dieselben muffen hierüber immer zuvörderst die Liqui= dation auf die eben vorgezeichnete Urt ansuchen. diesen Rechnungen wird dann nach der Gattung des Inhalts eben so vorzugehen sein, wie es in den vorstehenden vier Punkten angeordnet worden ift.
- 6) Alle Militär-Behörden haben es sich besonders angelegen sein zu lassen, die Berichtigungen der Forderungen für die in der Rede stehenden Hilfeleistungen zu beförtern und so schleunig als möglich herbeizuführen.

Insbesondere ist auch zu beobachten:

b) ob die verordneten und aufgerechneten Urzneien der angegebenen Krankheit ganz angemessen sind;

c) ob die verordneten und abgereichten Arzneien gehörig erzwiesen, dann überhaupt taxmäßig oder nach den bestehenden Kontrakten genau berechnet sind. In allen diesen Fällen ist bei der Liquidirung der angemessene Abzug sogleich zu bewirken, dem Aufrechner die nachdrükzliche Aussstellung zu machen, und denselben überhaupt in die Gränzen der Billigkeit zu weisen.

Bei Aufrechnungen der Wundarzte ist sich nicht so ganz strenge an die Zivil=Medikamenten= Taxe zu halzten, weil von denselben, da sie ihren Arznei= Bedarf größtenzteils aus den Zivil=Apotheken beziehen, billigermaßen die Einzhaltung dieser Taxen nicht immer gefordert, daher auch denselzben wol öfter nach Umständen einige, jedoch höchstens eine Aufgabe von 25 Perzent für Regiekosten gestattet werden kann. Hofkrieger. Zirk. vom 5. Dez. 1828, L. 4750.

Burgehörigen Vollziehung dieser Vorschrift sind die Aerzte, Wundarzte und Apotheker angewiesen, ihre De chnungen für die einem Exekutionsmann oder beurlaubten Goldaten ge= leisteten Dienste und abgereichten Arzneien mit der vorgeschries benen Quittung belegt an das vorgesezte Kommissariat oder Pfleggericht sogleich nach beendeter Heilung zu überreichen. Diese Behörden haben dann zu prüfen, ob dem Militär= Merar in dem gegebenen Falle die Vergütung entweder gefezlich, oder wegen Zahlungunfahigkeit bes Schuldtragenden, ob= liegt, oder ob die Bezahlung einer und welcher Schuld tragen= den Partei zur Last falle. In den ersteren zwei Fällen haben dieselben die wesentlichen Umstände des Falles auf der Rech= nung ämtlich zu bestätigen, nämlich: daß der Exekutionsmann oder Beurlaubte ohne eigene Schuld und ohne gewalttätige Einwirkung oder sonstige offenbare Schuld eines Dritten so plöglich und schwer erkrankt oder verwundet worden sei, daß er nicht ohne Lebensgefahr in das nächste Militär = Spital transportirt werden konnte, oder daß zwar erhobenermaßen die Schuld dem betroffenen Militarsmanne oder einem Dritten zur Last liege, der Schuldtragende aber zahlungunfähig ist. Bur Erörterung des Umstandes, daß die Transportirung nicht tun: lich war, ist immer von dem zu Hilfe gerufenen Arzte ein Pa= rere abzufordern, in welchem dieser Umstand flar ausgedrüft werden muß, und zum Beweise der Zahlungunfähigkeit ift das in solchen Fällen vorgeschriebene von der geistlichen und welt= lichen Urmenvorstehung gehörig ausgefertigte Urmutzeugnif er= forderlich, welche Belege der ämtlichen Bestätigung beizuschlie= Ben sind. In jenen Fällen, wo die Heilungkosten einen gah= lungfähigen Schuldtragenden treffen, hat die Behörde unter Vorbehalt der Berufung an das f. k. Kreisamt das Erforder= liche zu verfügen, wogegen jene Rechnungen, deren Vergütung aus dem Militar = Alerar angesprochen wird, dem f. f. Kreis= amte auf die oben vorgeschriebene Urt instruirt zur weiteren Veranlassung vorzulegen sind. Das f. f. Kreisamt hat sofort zu erwägen, ob sich die fraglichen Heilungkosten wirklich zur Vergütung aus dem Militar-Merar eignen, und ob alle vorge= zeichneten Vorsichtmastregeln erfüllt sind; alsdann wenn die= ses der Fall ist, die Rechnung durch den k. k. Kreisarzt adjusti= ren zu lassen und dem f. E. Militar = Oberkommando zur Zah= lungveranlassung einzusenden, außerdem aber das Fehlende noch zu ergänzen, oder sonst das Entsprechende darüber zu ver= fügen. D. E. R. V. vom 22. März 1833.

Zur Vervollständigung der obigen Normalvorschrift vom 5. Dez. 1828 wurde Folgendes nachgetragen:

1) In der Regel sind künftighin die gedachten Rechnungen und Konten nur alle halbe Jahre von den betreffenden Truppenkörpern mittels Konsignation an das vorge=

feste General = Rommando einzusenden.

Eine Ausname hievon darf nur dann eintreten, wenn es sich um die Berichtigung der Arzneien und Heilungkosten für Leute handelt, welche in Exekution = oder Urstaubfällen vom Zivile außer einem Zivilspitale beshandelt werden. Rüksichtlich solcher Leute kann die fragsliche Vergütung gleich bei jedem einzelnen Falle besonders angesprochen, und wenn die Adjustirung durch eine Provinzial Staatse Buchhaltung oder durch einen Kreise Fisikus bereits erfolgt ist, die Zahlung ohne Rüksicht des Vetrages und ohne vorherige stabsfeldärztliche Vidirung sogleich bei der Kriegskasse angewiesen werden.

3) Da, wo der dirigirende Stabsarzt die Liquidirung vornimmt, ist die betreffende Rechnung auch gleich von seiner Seite mit der Liquidation = Klausel zu versehen; die
Liquidirung des dirigirenden Stabsarztes hat sich indessen
von nun an strenge auf das, was die Heilkosten der Mannschaft betrifft, zu beschränken, mithin sich nicht mehr auf
jene Heilkosten zu erstreken, welche auf Pferde Bezug
nemen; die Prüfung und Liquidirung dieser Heilkosten
findet man für die Zukunft ausschließend der Hofkriegs=

Buchhaltung vorzubehalten.

Zur Behebung der liquiden Forderungen der in der Rede stehenden Aerzte und Apotheker aus der Kriegskasse müssen steis die Perzipienten=Quittungen beigebracht werden.

Im Uebrigen behalten die mit dem Reskripte vom 5. Dezember 1828 hinausgegebenen Grundsäze, in so weit sie durch die gegenwärtigen Bestimmungen nicht aufgehoben oder modisizirt sind, volle Wirksamkeit. Hofkriegsrats=Zirkular vom 14. Sept. 1832, L. 3784 und 4750. Beide hofkriegs=rätliche Verordnungen murden zur Darnachachtung mitgeteilt durch Hofdekret vom 8. Febr. 1844, Z. 3060. — St. G. V. vom 15. Upril, Zahl 4456.

### §. 226.

Da es mehre der Gesundheit unschädliche Mittel gibt, Ratten und Mäuse zu vertilgen, so darf zu solcher Vertilgung kein Gift angewendet werden. Hofdeztret vom 22. Jän. 1829, 3. 25,283. — N. Oe. R. V. vom 8. Februar, 3. 7073.

S. 227.

Durch die jährliche Untersuchung der chirurgischen Hausapotheken von den Distrikt Fistern wird
die Pflicht der Kreisärzte derlei Untersuchungen vorzunemen,
nicht ausgeschlossen, sondern nur dahin modifizirt, daß diese Untersuchungen nur gelegentlich, allenfalls bei der Vissetation der öffentlichen Apotheken oder wenn eine Dienstreise
vorfällt, daher ohne Aufrechnung besonderer Kosten dafür vorgenommen werden.

Die Urzneivorräte der Materialwaaren = Händler können im Falle, als irgend ein Unstand ihre Untersuchung nötig machen sollte, eine speziele Aufrechnung der Untersuchung= kosten nach sich ziehen, dürfen aber alhier gar nicht berüksichtiget werden. D. De. R. B. vom 13. Febr. 1829, 3. 940.

#### §. 228.

Um den Mißbräuchen vorzubeugen, welche durch die Verabreichung der von unberechtigten Individuen abverslangten Urzueien veranlaßt werden könnten, ist ein genaues Verzeichniß aller im Kreise vorhandenen Doktoren der Heilkunde so wie der Wundärzte den Upothekern am Schlusse eines jeden Jahres mit der Weisung mitzuteilen, nach der gessezlichen Vorschrift kein Rezept, außer es wäre von einem geshörig befugten Sanität-Individuum ausgefertigt, anzunemen. D. E. R. V. vom 8. Upril 1829, 3. 7010.

### J. 229.

Von den gebräuchlichen nicht offizinelen Arznei=Ur= tikeln ist eine angemessene Taxe durch den Protomedikus ent= werfen zu lassen. Hofdekret vom 7. Mai 1829, 3. 7785. — O. De. R. V. vom 18. Mai, 3. 13,965.

#### §. 230.

Der Giftverkauf ist den Apothekern verboten, und nur auf ärztliche Ordination beschränkt, in sofern Gifte nur als Bestandteile einer Arznei verschrieben werden. Hofdekret

7

vom 30. Dez. 1819, Z. 38,876, publ. mit Lomb. G. D. vom 29. Febr. 1820, Z. 1933 und Venet. G. D. vom 20. März 1820, Z. 9224. — Küstenl. G. D. vom 14. Sept. 1821, Z. 18,544, §. 11. — Hofdekret vom 25. Juni 1829, Z. 13,830, publ. mit n. ö. Reg D., Z. 37,038. — D. E. R. D. vom 17. Juli 1829, Z. 18,925.

Die Apotheker dürfen also nie einen größeren Giftvorrat haben, indem die ärztlichen Ordinationen ihrer Matur nach blos die Anwendung von Giftsubstanzen zum unmittelbaren Gebrauche ter Patienten in einzelnen Erkrankungfällen, nie aber eine vorratsweise Verschreibung von Gift zu einem andern Gebrauche zum Gegenstande haben können, wornach der Fall einer auf ärztliche Ordination von Seite der Apotheker abzugebenden größeren Giftquantität eigentlich gar nicht eintreten kann, sondern sich in Fällen des Vedarfs an Gift zum technischen Gebrauche an die zu dessen Haltung besonders befugten Gewerbsleute zu halten ist Hospeteret vom 5. Februar 1835, Zahl 2804. — N. De. R. D. vom 3. März, 3. 8520.

Den Apothekern steht es nur zu, alle im Dispensatorium enthaltenen Arzneistoffe und was den Namen eines Arzneismittels werdient und bestimmt ist, bei Krankheiten äußerlich oder innerlich angewendet zu werden, sobald es von einem dazu berechtigten Sanität-Individuum vorschriftmäßig verschrieben wird, aus der Apotheke zu verabfolgen. N. De. R. B. vom 2. Sept. 1835, Zahl 46,126.

#### J. 231.

Die Heilkosten beim Skerlievo, der Falcadina und dem im südlichen Dalmatien endemischen Mal di Breno werden wie bei Epidemien vom Staateschaze teilweise vergütet. Hosdekret vom 5. August 1829, 3. 18,240.
— Ilir. G. V. vom 27. August, 3. 19,062. — Hosdekret vom 10. Juli 1829, 3. 10,787. — Ilir. G. V. vom 2. Juli, 3. 14,152. — Auß. E. vom 4. Mai 1829. — Hosdekret vom 19. Jänner 1830, 3. 27,215. — St. G. V. vom 13. Febr. 3ahl 4225.

### §. 232.

Das Landvolk ist vor dem Genusse des Wiesensa= frans (Herbstzeitlose) und ihres Samens zu warnen. D. E. R. V. vom 6. August 1829, Z. 1813.

#### §. 233.

In Niederöstreich verfällt jeder Kreis= (Bezirksoder Distrikts=) Urzt, der bei der Zensur der Urzneiverschreibun=
gen für Findlinge und arme Unterthanen die Vorschriften der Ordination=Norm außer Ucht läßt, in die Strafe des Ersazes aller dem Fonde gemachten Mehrauslagen. N. De. R. V. vom 3. Sept. 1829, Z. 35,550.

### S. 234.

In Mähren und Schlesien ist der Gifthandel gegen magistratische Befugnisse nur in den Städten Brünn, Olmüz, Znaim, Iglau, Teschen und Troppau gestattet. Mähr. G. D. vom 18. Sept. 1827 und 20. Sept. 1829, 3. 35,751.

Die Materialisten = Handlungen sind vom ansgestellten Sanität = Personale in Bezug auf Giftstoffe öfters, und zwar unentgeltlich zu untersuchen. Hofdekret vom 17. Juni 1830, Z. 12,457. — Lomb. G. B. vom 11. Juli, Z. 19,028.

 $\int$ . 235.

Zu Folge der Regulirung der Upotheker-Gremien in Steiermark wurde in Bezug auf ihren Zusammenhang und die Prüfung der Lehrlinge verordnet:

1) Daß in jedem Kreise alljährlich ein Upotheker bei der Haupt=

gremialversammlung in Graz zu erscheinen habe;

2) daß die bei den Apothekern außer der Hauptstadt Graz in der Lehre stehenden Jünglinge nach vollendeter Lehrzeit hierher zum Hauptgremium zur Ueberprüfung kommen mussen.

Dem zu Folge haben von jezt an die Filialgremien in W. Feistritz und zu Leoben aufzuhören, und hat ein jezter Kreisz-Fisiker im Orte seines Aufenthaltes das Kreisgremium sogleich einzurichten, und dafür zu sorgen, daß die drei vorgezschriebenen Matrikelbücher für die Prinzipale, die Gehilfen und die Lehrlinge eröffnet, und durch die Wahl eines Vorstehers und eines Supplenten desselben Einheit in die Geschäfte des Gremiums gebracht werde.

Alle halbe Jahr, im Jänner und im Julius, hat das Kreisamt eine vom Kreis-Fisiker beglaubigte Abschrift der Ma=trikel bücher, die den Stand des Personals des Semessters zu enthalten haben, dem Gubernium vorzulegen.

Der Kreis-Fisiker wird dafür sorgen, daß die Upotheker sich nicht der Pflicht entziehen können, bei der Hauptgremialver=

sammlung in Graz, welche vorher in den öffentlichen Blättern angekündiget werden wird, als Repräsentanten ihres Kreisgremius zu erscheinen. Der im Besize des Magisterdiploms Aeltere soll den Anfang machen, doch kann er durch einen andern Apot theker desselben Gremiums ersezt werden.

Die Lehrlinge der Apotheker, welche nach den vorgeschriebenen vier Jahren die Tiroziniums = Prüfung
machen wollen, haben sich zuerst bei ihrem Kreisgremium einer Vorprüfung zu unterziehen, damit dieses entscheide, ob solche
hinlänglich unterrichtet seien, sich dem Hauptgremium vorstellen

zu können.

Wenn sich ein Lehrling bei diesem meldet, hat er aber auch alle jene Zeugnisse mitzubringen, welche für die Aufname eines Apotheker=Lehrlings vorgeschrieben sind, damit das Haupt=gremium sich überzeugen könne, daß den höchsten Vorschriften hierin Folge geleistet worden. Hofdekret vom 13. Nov. 1829, 3. 26,397. — St. G. V. vom 29. Nov., 3. 21,692, (zu Vt. I. J. 138).

§. 236.

Die Verleihung von Privilegien auf die Erzeugung von Nahrungmitteln und Getränken wird eingestellt. Vorrichtungen zu solcher Erzeugung können zwar privilegirt worden, jedoch ohne Necht auf die Erzeugung selbst. Hofdekret vom 23. Okt. 1829, 3. 25,094. — St. G. V. vom 9. Dez. 1829, Zahl 21,761.

§. 237.

Jeder Fabrikant von Feuerwerks = Gegenständen, welcher hiezu gifthältige Stoffe verwendet, ist für die genaueste Beobachtung der wegen Aufbewahrung der Gifte bestependen Vorschriften verantwortlich zu machen. Hofdekret vom 8. April 1830.

J. 238.

Wo in Rezepten das Gewicht mit "quantum satis" bezeichnet ist, muß das wirkliche Gewicht vom Apotheker angezgeben (dazugeschrieben) werden. Dalm. G. V. vom 20. April 1830, 3. 7360.

J. 239.

Bei Niehseuchen ist auf den Rezepten der Name des Eigentümers der erkrankten Tiere zu zeichnen, und die Ortsoder Gemeinde-Vorsteher haben sich auf selben rüksichtlich der

Urmutbestätigung der Besiger zu unterschreiben. Böhm. G. B. vom 28. April 1830, Zahl 17,701.

#### S. 240.

Das allgemeine Auswanderung = Verbot von Sanitat = Individuen aus den f. f. Erbstaaten hat andauernd fortzubestehen. 21Uh. E. vom 31. Mai 1830. — Hofdekret vom 9. Juni, 3. 13, 150. — M. De. B. vom 30. Juni, 3. 32,590.

 $\int$ . 241.

Die Forderungen der Apotheker und Wundarzte vom flachen Lande für die an kranke Findelkinder abgereichten Arzneien und an ihnen verrichteten Operate find nur gegen kreisämtlich koramisirte Quittungen, und jene von Wien nur gegen koramisirte Quittungen der E. E. Polizei = Bezirke = Direktionen und gegen Beibringung ber Original = Unweisung = De= krete, in Zukunft bei der Findelhauskasse auszubezahlen.

Die Zustellung der Unweisung-Dekrete hat aber hinsichtlich der in Wien befindlichen Upotheker und Wundarzte noch fernerhin unmittelbar durch die Findelhaus = Verwaltung; in Hinsicht der Upotheker und Wundarzte auf dem flachen Lande aber von nun an durch die Kreisamter zu geschehen. D. De.

R. B. vom 29. Juli 1830, 3. 41,274.

#### $\int . 242.$

Obwol die Juden zufolge allh. E. vom 16. Mai 1829 (Hofdekret vom 26. Mai, 3. 11,804. — Benet. G. D. vom 20. Juli, 3. 24,227) vom Beffe einer Apotheke gang ausge= schlossen sind, so wurden doch jene Juden, welche im lom= bardisch=venetianischen Königreiche vor der Kund= machung der diesfälligen Vorschrift im Besize einer öffentlichen Upotheke waren und sich genau an die im Apothekerwesen er= flossenen E. E. Berfügungen halten, in ihrem diesfälligen Genusse ungekränkt belassen. 2006. E. vom 12. Sept. 1830. — Hofdekret vom 18. Sept. 1830, Zahl 22,005. — Venet. G. 23. vom 15. Oktober, Zahl 37,529.

### §. 243.

Die gesezliche Visitation=Taxe für die jährliche Hauptuntersuchung wird vom Upotheker geleistet und in Haupt= städten durch den Vorsteher des Hauptgremiums, auf dem Lande durch den politischen Kommissär dem Untersuchenden eingehändigt. Instr. für das Kreis = Sanität = Personale, §. 11. Hofd. vom 19. Sept. 1813, 3 14,493. — N. De. R. V vom

9. Oktober, 3. 29,133.

Bei Weigerung des Apothekers, diese Taxe zu entrichten, kann dieselbe auch im Wege der Pfändung hereingebracht (Lomb. G. D. vom 27. Juni 1834, 3. 19,877), oder nach Maßgabe der Entscheidung der Landesstelle sogar durch eine Verpachtung der Apotheke und erfolgten Abzug des Pachtschillings eingetrieben werden. Venet. G. V. vom 15. Oktober 1830, 3. 37,527.

#### \$ 244.

In besonders rücksichtwürdigen Fällen ist der Bezug zusammengesezter Urzneimittel von Privaten aus dem Auslande mit Bewilligung der Landesstelle und Rüksicht auf den verhältnismäßigen Verbrauch gestattet. Venet. G. V. vom 10. Dezember 1830, 3.44,124, und vom 17. Okt. 1833, 3.39,201.

Wo man die Zusammensezung dieser Mittel kennt, sie somit auch im Inlande bereiten kann, wird keine Einfuhrbe= willigung erteilt. N. De. R. V. vom 28. März 1831,

3. 15,775.

## S. 245.

Der Kammeralbeitrag zur Behandlung Sifilitischer aus dem Bauernstande beschränkt sich nicht blos auf die unmitztelbaren Besizer untertäniger gestisteter Realitäten, sondern gilt auch für das Hausgesinde und Landvolk überhaupt, und ist auf alle Bewohner des slachen Landes ausgedehnt, die in dem Verbande einer Dorfz oder Marktgemeinde stehen, oder der Person oder Sache nach dem obrigkeitlichen Gerichtstande unterliegen. Hossekret vom 25. Februar und 14. Juli 1831, 3. 10,285 und 20,178. — Mähr. G. V. vom 2. September, 3. 23,390, — dann Hosse. Vom 26. Jänner 1832, 3. 914. — Ilir. G. V. vom 25. Februar, 3. 3703, und Hossekret vom 31. Jänner 1834, 3. 428. — Mähr. G. V. vom 14. März, 3. 6207.

S. 246.

Den jährlichen Hauptsanität=Berichten ist auch die Upotheker=Standtabelle beizulegen. St. G. V. vom 27. März 1831, 3.3626. — Hofdekret vom 9. Dezember 1831, 3.26,218. — N. Oe. R. V. vom 11. Jän. 1832, 3.292.

In dieser Tabelle ist 1) der Bezirk, 2) die Ortschaft

der Upotheke, dann 3) der Vor= und Zuname, und 4) Jahr und Tag der Vefähigung des Upothekers aufzuführen. St. G. V. vom 27. Dezember 1841, 3. 18,270.

### S. 247.

Die Reinigungmittel des Roggens vom Mutter-

forne (Secale cornutum) sind:

Das Werfen der Frucht zur Läuterung statt der Wind: mühle, wo es bei verschiedenen Schweren mit dem guten Roggen sich im Fallen scheidet; ferner das Reitern oder Sieben, weil das Mutterkorn etwas größer als die gute Frucht ist; dann das Kappen, dessen sich die Müller zu bedienen wissen; endlich durch das Wasser, weil das Mutterkorn gewöhnlich, obgleich größer, dennoch verhältnißmäßig geringer als der gute Roggen ist, und also oben bleibt, indeß die gute Frucht sich tiefer senket. N. De. R. V. vom 15. Juli 1831, 3. 37,507.

### § 248.

Der Bezug des englischen Gichtpapiers aus dem Auslande ist nur gegen Bewilligung der Landesstelle gestattet. O. E. R. V. vom 24. September 1831, 3. 32,341.

### J. 249.

In den teutschen Provinzen sind als Reinigung mitztel der Luft der Krankenstuben statt der Chlorkalk-Räucherungen lediglich jene von Essig und Wacholder= holz anzuwenden. Hofdekret vom 28. Sept. 1831, 3.3439.

#### $\int$ . 250.

In Wien ist den Polizei-Bezirkärzten gestattet, bei der Ordination für die Urmen sich der Rezept = Kopien in dem Falle, als der Urzt in dem Rezepte selbst keine Ubänderung vorzunemen, oder ein neues Rezept zu schreiben sindet, und gegen das zu bedienen, daß in diesen Kopien, so wie im Original=Rezepte das Maß und Gewicht nicht mit Zeichen oder Zahlen angesezt, sondern ganz ausgeschrieben sein; der Name und Wohnort des Kranken angemerkt, und jede solche Kopie von dem Urzte mit Beisezung des Datums unterschrieben werz den muß, wo sodann eine solche die Stelle des Originals verztritt. N. De. R. V. vom 31. Oktober 1831, 3. 58,254.

### J. 251.

Die den Betrag von 25 fl. nicht übersteigenden Med ikamente=Konten sind vom Kreisarzte nicht nur quoad lineam medicam, sondern auch quoad taxam zu revidiren; und daß die Revision in beiden Beziehungen vorgenommen worden sei, ist von demselben auf dem Konto zu bestätigen. N. De. R. V. vom 26. November 1831, 3.62,233.

# J. 252. Gremial = Ordung

für

die Apotheker im Erzherzogtum Destreich ob der Enns und im Herzogtum Salzburg.

## A. Allgemeine Bestimmungen.

S. 1. Sammtliche im Lande ob der Enns ein farmazeutisches Gewerbe ausübende Apotheker haben sich in ein Gre= mium zu vereinigen, um durch gemeinschaftliches Bufammen= wirken die fortschreitende Verbesserung des hierlandigen Upothekerwesens möglich zu machen, hiemit also das wünschens= werteste Vertrauen des Publikums zu demselben zu erlangen, und auf solche Weise ihr gegenseitiges Interesse erfolgreich zu sichern; denn felbst schon der eigene Vorteil macht es dem Upotheker zur Pflicht, sich von dem Handwerkmäßigen immer mehr zu entfernen und mit rastlosem Fleiße an der Erweiterung der zu seinem Fache gehörenden Kenntnisse, gleichwie an seiner un= unterbrochenen Ausbildung zu arbeiten, nicht minder endlich sich jederzeit zu bemühen, in moralischer Hinsicht, von einer vorteilhaften Geite bekannt zu fein. In der Beruksichtigung, daß durch die Einführung von Upotheker=Filial=Gre= mien in jedem Kreise der Proving und durch die jähr= liche Beiziehung wenigstens eines Abgeordneten aus jedem Kreise zu der Haupt = Gremialversammlung in der Hauptstadt eine größere Gleichförmigkeit in dem Apothekerwesen erzielt wird, daß ferner alle diesen Gewerbstand betreffenden obrig= keitlichen Veroidnungen durch die Kreisvorsteher schneller verbreitet, daß endlich bei dieser Einrichtung die Lehrlinge der Upotheker des flachen Landes einer Hauptprüfung bei dem Gremio der Hauptstadt unterzogen werden können, wodurch die Landapotheker veranlaßt werden, ihren Zöglingen eine beffere Ausbildung zu geben, werden überdieß auch Filial = Gremien, und zwar je eines in jedem Kreise der Proving errichtet. Zwi= schen den Besigern verkäuflicher Upotheken und Jenen, die nur im Besize eines Personal = Befugnisses sind, gilt kein Unterschied, sondern Jeder von ihnen hat beim Gremium den Plaz einzunemen, der ihm von der Zeit der beim Gremium geschehe= nen Einverleibung gebührt; die Provisoren aber, unter welcher Benennung jedoch nur selbständige Vorsteher einer Upotheke zu verstehen sind, erhalten ihren Gremial=Plaz nach den wirk= lichen Upothekern und unter einander nach der Zeit ihrer Statt gefundenen Inkorporation.

J. 2. Das Gremium der Upotheker steht unmittelbar unter dem Magistrate der k. k. Provinzial = Hauptstadt, die Filial : Gremien in den Kreisen sind den Kreisämtern un=

tergeordnet.

Die Oberaufsicht über dasselbe führt der Landes = Protomed ikus, und zwar mittelbarer Weise durch einen vom Apotheker = Gremium aus den angestellten Aerzten der Hauptstadt auf unbestimmte Zeit zu wählenden und von der Landes stelle, nach vorläusiger Anzeige und nach Zuläßigkeit zu bestätizgenden Gremial = Kommissär, welcher Leztere in dieser Eigenschaft nicht nur bei der jährlichen allgemeinen Versammzlung, sondern auch bei allen übrigen Veratungen und den sonsstigen Gesammthandlungen des Gremiums, den Vorsiz zu führen, dem Gremium im erforderlichen Falle Nat zu erteilen, und sämmtliche Geschäft = Verhandlungen desselben zu überwachen hat; auf dem Lande hat der Kreisarzt die Stelle permanent zu bekleiden.

J. 3. Die Geschäfte des Gremiums leitet ein Ober= vorsteher von zwei Mitvorstehern unterstütt, welche insgesammt Mitglieder des Gremiums sein muffen, und bei ben Haupt = Gremialversammlungen durch freie Wahl auf drei Jahre ernannt werden. Der Obervorsteher kann nur aus den ehemaligen Mitvorstehern gewählt werden, indem es notwendig ist, daß der Obervorsteher in Gremialgeschäften wol bewandert sei, da er in dieser Eigenschaft das Gremium bei den Behörden und in allen vorkommenden Gelegenheiten zu vertreten hat. Bu der Stelle eines Mitvorstehers ist ein jedes Gremial-Mitglied geeignet. Der Obervorsteher so wie einer der Mitvorsteher muß aus der Zahl der Upotheker in der k. E. Hauptstadt Ling oder höchstens im Marktfleken Urfahr sein, der zweite Mitvor= steher aber soll jederzeit aus den übrigen Upothekern des Landes gewählt werden. Mit den Vorstehern zugleich sind nach den= felben Grundfägen zwei Individuen zu wählen, welche in Fallen der Verhinderung oder Erledigung die Stelle zu erfezen haben; endlich ist aber noch überdieß für jeden einzelnen Kreis

ein Apotheker als Kreisvorsteher, gleichfalls auf einen Zeit= raum von drei Jahren zu ernennen.

# B. Pflichten der Vorsteher.

J. 1. Die Vorsteher sollen als ordentliche Vorgesezte die genaue Befolgung der Gremial=Ordnung strenge über= wachen, die Erhaltung der gemeinschaftlichen Einigkeit der Mitglieder, so wie die Aufsicht über die punktlichste Erfüllung ihrer Obliegenheiten und ihre Ermunterung zur fortschreiten= den höheren Ausbildung in nüglichen Kenntniffen, zum Wohle des Publikums und zur Ehre ihres Standes sich ernstlich und unverdroffen angelegen sein lassen. Demnach liegt es densel= ben auch insbesondere ob, die Aufrechthaltung der guten Ord= nung hinsichtlich des Apothekerwesens im Gremialbezirke, die Beseitigung aller diesfälligen Mißbräuche und die genaueste Vollziehung aller dasselbe betreffenden Geseze und Verordnun= gen bestens zu bewahren. Deßhalb sind auch die Vorsteher verpflichtet, jene Gremial = Mitglieder, welche zum Nachteile des Publikums ihr Gewerbe vernachläßigen, freundschaftlich zu ermahnen, und wenn die Ermahnung nicht fruchtet, bei der geeigneten Behörde zum Behufe der ernstlicheren Zurechtwei= sung anzuzeigen.

S. 2. Sowol die allgemeinen als auch alle andern Gre= mial=Bersammlungen sollen bei dem Obervorsteher ab= gehalten werden. Eben daselbst ist auch die Gremial=Rasse aufzubewahren; diese ist mit zwei verschiedenen Schlössern zu versehen, so daß der eine Schlüssel dem Obervorsteher, andere aber dem im Orte befindlichen Mitvorsteher zugehört. Beide haften gemeinschaftlich für diese Kasse, doch hat auch der zweite Mitvorsteher das Recht, von dem Kassestande und der Gebarung Ginficht zu nemen. Alle zur Gremial = Raffe gehöri= gen Gelder sind bei dem Obervorsteher in Gegenwart des er= wähnten, im Orte befindlichen Mitvorstehers zu erlegen.

S. 3. Die Rechnung über die Einkunfte und Hus= gaben muffen die Vorsteher gemeinschaftlich führen, selbe jähr= lich bei der Hauptversammlung aller Mitglieder, welche un= ter dem Vorsize des Gremial = Kommissars gehalten wird, um= ständlich vortragen, und wenn darüber bei der Versammlung keine Unstände oder Einwendungen gemacht werden, sie dem Gremial = Rommiffar und von den drei Vorstehern unterfertigt, mittels des Stadt = Magistrates zu Linz und mittels des Kreis= amtes der Landesstelle zur Ginsicht überreichen.

S. 4. Die Vorsteher haben dafür zu sorgen, daß im jedesmaligen Falle des Ublebens eines Apothekers oder auch nur bei einer länger dauernden, ihn an der persönlichen Lei= tung seines Geschäftes hindernden Erkrankung deffelben, und zwar im ersteren Falle mit Vorwissen der Erben, im letteren aber mit Zustimmung des Eigentumers, ein tauglicher Provisor für die Apotheke aufgestellt werde; sollte ihr dieskälliges Bemühen fruchtlos sein, so ist hievon die Unzeige an die Behörde zu erstatten; insbesondere aber sind sie verpflichtet, den Witwen und Waisen der Gremial = Mitglieder in allen Dingen mit Rat und Sat beizustehen. Bei dem Verkaufe oder der Abtretung einer Apotheke hat die Ortobrigkeit ein genaues Verzeichniß des gesammten Urzneivorrates, aller Gerätschaften, Bucher u. s. w. mit Zuziehung eigener und bestimmter aus dem Mittel der hierländigen Apotheker vom Gremium selbst zu erwählenden und sohin nach vorläufiger Unzeige gerichtlich und für immer zu bestätigenden Schäzmänner aufzunemen und den Vorstehern zur Einsicht zuzuschiken, welche mit Bedachtname auf den bei der Aufname des Verzeichnisses von den beigezo= genen Apothekern beschriebenen Zustand auf die Brauchbarkeit ber angeführten Gegenstände die Schäzung zu begutachten und mittels des Kreisamtes der Landesstelle anzuzeigen haben.

§. 5. Lehrlinge für die Apotheken der Hauptstadt, gleichwie für die Apotheke des Marktslekens Urfahr dürfen außer der Hauptversammlung nur in der Gegenwart des Gremial=Rommissärs und der Vorsteher aufgenommen werden; hiezu ist der außerhalb der Hauptstadt besindliche Mitvorsteher zwar jederzeit einzuladen, doch aber keineswegs geradezu verpslichtet zu erscheinen; dagegen aber soll die Aufname aller übrigen Apostheker = Lehrlinge nur bei dem Kreisvorsteher unter Zuziehung wenigstens noch eines Upothekers außer dem Lehrherrn vollzogen

werden.

Bei diesem Geschäfte des Aufdingens ist vorzüglich zu untersuchen, ob der sich vorstellende Jüngling das gehörige Aleter von mindestens 15 Jahren habe, ob er den gehörigen Köreperbau und die nötigen Fähigkeiten zur Erlernung der Apotheskerkunst besize, ob er die Humanität= oder wenigstens die Grammatikal= Studien, in welchem lezteren Falle jedoch immer die Bewilligung der Landesstelle vorher einzuholen ist, mit gutem Erfolge zurükgelegt habe, und ob sein sittliches Betragen gut sei? Diese Eigenschaften sind sämmtlich in dem Aufdingung= Protokolle anzumerken, und jener Lehrling, welchem eine der=

selben mangelt, darf nicht aufgenommen werden; hingegen ist bei der Aufname ein vorzüglicher Bedacht auf solche Jünglinge zu nemen, welche eine gründlichere Vorbildung beurkunden und demnach bessere Fortschritte erwarten lassen. Ist der Jüngling zum Aufdingen geeignet, dann haben die Vorsteher, gleichwie im sonstigen Kalle der Kreisarzt und der Kreisvorsteher dem Lehrherrn in der Gegenwart des Lehrlings pflichtmäßig aufzutragen, daß er a) über das sittliche Betragen deffelben väterlich wache, ihn anständig behandle, blos zur Farmazie, keineswegs aber zu häuslichen, oder wol gar knechtlichen Urbeiten verwende; b) ihm Liebe zum Lesen der, seinen Fähigkeiten angemessenen Bücher über farmazeutische Waarenkunde, nicht minder auch über die hiemit verwandten Wiffenschaften, als: Botanik, Mineralogie, Chemie, Fisik und Mathematik, namentlich jedoch über praktische Upothekerkunst einflöße und gestatte, daß derselbe von seinem eigenen Bücher = Vorrate Gebrauch mache; daß er ferner c) dem Lehrlinge während der vierjähri= gen Lehrzeit unmittelbar und perfonlich einen genügenden Un= terricht, vorzüglich in der Apotheker = Waarenkunde, gleichwie in der richtigen Bereitungart der Arzneien nach der Vorschrift der östreichischen Provinzial = Farmakopoe erteile. Zu diesem Ende sollen die Lehrherrn ihre Diszipeln bei den ihnen vorkom= menden farmazeutischen Urbeiten, so viel als möglich, beiziehen und ihnen die nötigen praktischen Regeln und Sandgriffe mit Geduld und Deutlichkeit beibringen, wobei es vor allem Un= dern nötig ift, dem Lehrlinge gleich anfangs die leichteften und einfachsten Verrichtungen deutlich zu erklären und vorzuzeigen; fehlt er oder hat er einen Zweifel, so hat der Lehrherr ihn mit Sanftmut zurecht zu weisen, und wenn der Lehrling in den einfacheren Verrichtungen sattsam geübt ift, dann soll er ftufen= weise zu wichtigeren Urbeiten angeleitet werden. Damit jedoch derfelbe nicht blos zu einem empirischen, sondern zu einem geschikten und wissenschaftlich gebildeten Apotheker erzogen werde, so ist es unumgänglich notwendig, daß er auch gleich anfangs ein gutes und vollständiges Apotheker = Lehrbuch erhalte, und daß ihm der Lehrherr täglich wenigstens zwei Stunden zum Lesen, Wiederholen und Gelbstlernen frei lasse. Huch bei die= fen Studien foll der Lehrherr den Jungling leiten, ihm das= jenige erklären, was dieser noch nicht selbst begreifen kann; endlich aber soll er ihn öfter und zwar jede Woche mindestens ein Mal prufen, um daraus die Ueberzeugung zu schöpfen, ob derselbe die seinen Fähigkeiten angemessenen Fortschritte mache;

außerdem aber follen die Apotheker = Lehrlinge zu Ling, Salz= burg und Kremsmunster während des dritten und vierten Jahr: ganges der Lehrzeit die öffentlichen Vorlesungen über Mathematik, Fisik und allgemeine Naturgeschichte besuchen. - Gleich= zeitig sind die Vorsteher eben so wie der Kreisarzt in seiner Eigenschaft als Gremial = Kommissär verpflichtet: d) dem neu aufgenommenen Lehrlinge die schuldige Ehrerbietung und den unbedingtesten Gehorsam gegen seinen Lehrherrn, gleichwie die geziemende Uchtung gegen die Gehilfen, nicht minder endlich den angestrengtesten Fleiß, die unverbrüchlichste Treue und ein ftreng sittliches Betragen mit gehörigem Ernfte anzuempfehlen. Nach den vollendeten vier Lehrjahren muß der Lehrherr seinen Lehrling, welcher, wenn er vom Lande ist, einer Vorprüfung bei dem Filial = Gremium sich unterzogen haben, und ein Zeug= niß hierüber aufweisen soll, entweder bei der Gremial = Saupt= versammlung dem Gremium oder außerhalb derselben wenigstens dem Gremial = Kommissär und den beiden in der Sauptstadt wohnenden Vorstehern neuerdings vorstellen, um das Freispre= den anhalten, und vor allem Undern ein mundliches Zeugniß über das Betragen des Jünglings während seiner ganzen Lehr= zeit ablegen.

Hierauf wird der Diszipel, nachdem bei jenen Lehrlingen, welche zu Ling, Salzburg und Kremsmunster in der Lehre ge= wesen waren, die gehörigen Zeugnisse der öffentlichen Lehrer der Mathematik, Fisik und der allgemeinen Naturgeschichte, daß sie jene Vorlesungen mit anhaltendem Fleiße und gutem Fort= gange besucht haben, eingesehen worden sind, über jene Zweige der farmazeutischen Mineralogie, Botanik, Zoologie, Waaren= funde, Chemie und Fisik, welche einem brauchbaren Apotheker= Gehilfen zu wissen notwendig sind, vorzüglich jedoch über die Zubereitung der Arzneien nach der Vorschrift der östreichischen Provinzial = Farmakopoe von allen Unwesenden genau geprüft, und wenn er hinlangliche Kenntniß besit, freigesprochen, wo= nach er das gewöhnliche Lehrzeugniß erhält, welches mit dem gesezlichen Stempel verseben sein muß, von den Prufung-Kommissaren insgesammt zu unterschreiben und mit dem Gremial = Siegel zu bestätigen ift; wird er aber nicht fähig befun= den, dann muß er noch so lange in der Lehre verbleiben, bis er über sammtliche geforderte Kenntniffe Genüge zu leiften im Stande fein wird.

Sollten während der Lehrzeit Uneinigkeiten zwischen dem Lehrherrn und einem Lehrlinge über Gegenstände des Lehrver=

hältnisses entstehen, so muffen die Klagen sowol vom Lehrlinge als auch vom Lehrherrn beim Gremium vorgebracht werden, und es haben hierüber die Vorsteher nebst dem Gremial : Kom= missar nach gepflogener sorgfältiger Untersuchung und gemein= schaftlicher Veratung zu urteilen und zu entscheiden; sollten sich aber dergleichen Klagen auf Gegenstände beziehen, welche nach dem bürgerlichen oder dem Strafgeseze zu beurteilen und zu entscheiden sind, so versteht es sich, daß sie kein Objekt der Gremial = Verhandlung sein, sondern bei den hiezu berufenen gerichtlichen oder politischen Behörden vorgebracht werden mussen. Dasselbe gilt hinsichtlich der Gehilfen, so wie im Un= betrachte der Zwistigkeiten, welche bisweilen zwischen den Upo= thekern selbst, wegen der Nichtbeobachtung der Gremial = Vor= schriften und bei Begenständen sich ereignen, welche sich auf die Dienstleistungen in der Apotheke beziehen. Wäre in einem Kalle dieser Urt Einem derselben ein besonderer Machteil zuge= fügt worden, so steht es dem Beschädigten übrigens frei, den Ersaz des erweislichen Schadens im gerichtlichen Wege zu suchen.

S. 6. Wenn ein Auftrag oder eine Aufforderung von was immer für einer Beborde an das Gremium ein= langt, so soll der Obervorsteher ohne Verzug die Gremial= Mitglieder zur Versammlung einladen, die Unordnung kund machen, und alsogleich in Vollzug zu bringen trachten. solchen Källen ist der Vorsteher ganz allein für jede Verzöge= rung oder Michtbefolgung verantwortlich. Der Obervorsteher ist übrigens verbunden, genaue Protokolle über alle Gre= mial = Geschäftsverhandlungen zu führen, und zwar: a) Ein Verzeich niß sammtlicher Mitglieder des Gremiums mit Ungabe ihres Vor = und Zunamens, ihres Geburt = und Wohn= ortes, ihres Alters, der Lehranstalt, welche das Diplom er= teilte, des Tages, an dem sie es erhielten, der Zeit des Un= trittes der Apotheke, so wie ihrer Einverleibung in das Gremium. b) Ein Verzeichniß der Gehilfen mit Unmerkung ihres Vor = und Zunamens und ihres Wohnortes, ihres Dienst= herrn, des Tages ihrer Freisprechung, der Mamen Jener, welche hiebei zugegen waren, so wie der Zeit, wann sie ihren Dienst= posten angetreten und wann sie ihn endlich wieder verlassen c) Ein Verzeichniß der Lehrlinge mit Ungabe ihres Vor = und Zunamens, ihres Geburtortes und Alters, des Na= mens und Wohnortes ihres Lehrherrn, des Tages ihrer 21uf= name als Lehrlinge, gleichwie deffen ihrer vollendeten Lehrzeit

und der Venennung Jener, welche hiebei zugegen waren. d) Ein jährlich abzuschließendes Geschäftzahl, Tag des Einlangens, Gezumnen: Fortlaufende Geschäftzahl, Tag des Einlangens, Gezgenstand, Erledigung, Tag der geschlossenen Verhandlung. Die hierauf Vezug nemenden, bei dem Gremium zurüfbleibenz den Uftenstüfe sind in obiger chronologischer Ordnung in Jahresz Vündeln gehörig aufzubewahren. e) Ein Protofoll über die das Upothekerwesen betreffenden Verordnung en. f) Eine gehörige Kassenrechnung, bestehend in einem Tagebuche über die Empfänge der Gremialkasse und einem anderen über die Uusgaben derselben, welche beide gleichfalls mit dem Grez

mial = Jahre abzuschließen find.

S. 7. Die allgemeine Versammlung des Gremiums wird jährlich in der zweiten Hälfte des Monats August an einem von dem Obervorsteher zu bestimmenden und wenigstens vier Wo= chen vorher mittels der Zeitung bekannt zu machenden Tage abgehalten, und zu derselben haben sich wenigstens alle Upotheker der Hauptstadt nebst jenem im Urfahr, und die Vorsteher der Kreis : Gremien einzufinden, im Berhinderungfalle aber mit einem an den Obervorsteher gerichteten Schreiben grundhältig, und zwar noch vor dem Tage der Versammlung, bei einem sonstigen Ponfalle von 2 fl. C. M. zur Gremialkasse, sich standhaft zu entschuldigen; inzwischen steht es jedem Upotheker der Provinz, wenn er auch nicht ein Abgeordneter seines Kreises ist, frei, alsdann zu erscheinen, namentlich aber, wenn er etwas vorzubringen hat. Bei dieser Versammlung muß Alles, was das Jahr hindurch in Bezug auf das Gremium und die dasselbe betreffenden Ungelegenheiten sich ereignet hat, vor= getragen werden. Ueber diesen Vortrag wird ein ordentliches Protofoll geführt, welches vom Gremial = Kommiffar, von den Vorstehern und allen Unwesenden zu unterschreiben ift, aledann aber nebst einem Verzeichnisse der Mitglieder, der Gehilfen und Lehrlinge, gleichwie endlich einem Ausweise über den Kaffestand längstens binnen vier Wochen nach der abgehaltenen Gremial-Berfammlung, mittels des Magistrates und des f. t. Kreisamtes der Landstelle vorgelegt werden muß; sobald endlich die Entscheidung hierüber von der E. E. Regierung herabgelangt ift, sind die Resultate der legten Gremial = Beratung sammtlichen Gremial = Mitgliedern durch die betreffenden Kreisvorsteher un= verzüglich bekannt zu machen.

Bei der Gremial = Hauptversammlung sind insbesondere folgende Gegenstände zu berüksichtigen: a) Der Obervorsteher

hat die während des verflossenen Jahres bei dem Personalstande der Gremial = Mitglieder, so wie der Gehilfen und Lehrlinge vorgefallenen Beränderungen in gedrängter Kurze anzugeben. b) Derfelbe foll eine möglichst furze llebersicht aller im Gin= reichung = Protokolle fur das entwichene Jahr angemerkten Ber= handlungen kund machen. Ferner ift es notwendig e) die seit einem Jahre erlaffenen Verordnungen nach ihrem ganzen Inhalte vorzulesen, d) den Stand der Gremialkaffe mit Ruksicht auf das Ergebniß am Schlusse des letten Gremial : Jahres den Unwesenden gur Kenntniß zu bringen, die Ginhebung der dies= jährigen Gremial-Empfange so wie die Gintreibung der aus= stehenden Beträge zu vermitteln; e) die Beilegung der zwischen den Mitgliedern des Gremiums Statt findenden Uneinigkeiten und Behelligungen, in soweit nämlich ihre Beseitigung nach dem Wirkfreise des Gremiums zuläßig ift, zu veranlaffen; da= gegen f) jene Unstände, welche eine Verfügung von höherem Orte erheischen, gründlich zu erheben, um alsdann die betref= fenden Behörden zum Behufe der gehörigen Umthandlung in Unspruch nemen zu können. g) Die Beratschlagung, auf welche Weise die ohne ihrer Schuld verunglükten Mitglieder des Gremiums oder Hilfe bedürftige Witwen und Waisen ehemaliger Kongremialen, wol auch, wie bedrängte und ver= dienstlos gewordene Apotheker = Gehilfen zu unterstüzen seien? h) Verabredungen über die weiseste und nüglichste Urt der Ver= wendung der disponiblen Gremial = Barschaft. i) Die Aufmunterung der Gremial = Mitglieder zum ernstlichen Streben nach höherer Ausbildung sowol in der Farmazie selbst, als auch in ihren unmittelbaren Hilfwissenschaften, namentlich in der Chemie, Fifit, Botanit, Mineralogie, Zoologie, Mathematiku. f. w., in welchen Beziehungen die Gremial = Versammlung denjeni= gen, welche sich bemüht haben, Entdekungen, Berichtigungen oder Aufklärungen in irgend einem dieser wissenschaftlichen Zweige zu versuchen, die schiklichste Welegenheit darbietet, ihre Un= träge alsogleich von sachverständigen Männern beurteilen zu lasfen, und durch ihre Bekanntmachung in der Sat recht gemeinnusig zu machen. k) Die Wahl oder Bestätigung der Gremial= Vorsteher und der Kreisvorstände, wobei die Stimmenmehr= heit zu entscheiden hat. Zu dieser Wahl hat jedes anwesende Mitglied die Namen derjenigen, für die es stimmt, auf ein= zelne Zettel geschrieben, mitzubringen: denn das öffentliche Hufschreiben, so wie das mundliche Sammeln der Stimmen während der Gremialversammlung ift untersagt. Jene Mit= glieder, welche bei der Gremial = Hauptversammlung zu erscheisnen verhindert sind, haben in ihren Entschuldigungschreiben über die voranstehenden Punkte und alle anderweitigen dem Gremium vorzutragenden Wünsche und Beschwerden um desto gewisser und um so ausführlicher sich zu äußern, als sie sich sonst ohne alle Widerrede in den Beschluß der übrigen Kongrezmialen zu fügen hätten.

J. 8. Die Quellen des Einkommens der Gremial-Raffe find: a) die Einverleibung = Gebur der ein= tretenden Gremial = Mitglieder, welche bei Jenen der Hauptstadt mit 50 fl., und bei den Upothekern so wie den Provisoren des Landes mit 25 fl. C. M. in 2B. 2B. festgesezt wird. b) Die jährliche Einlage der Kongremialen, welche in Ling 3 fl, außerdem 2 fl. C. M. W. W. beträgt. c) Die Gebühr für das 2luf. dingen eines Lehrlings in der Hauptstadt mit 6 fl., sonst aber mit 3 fl. C. M. W. W. d) Die Taxe für das Freisprechen eines Lehrlings in der Hauptstadt mit 12 fl., außerdem aber mit 6 fl. C. M. W. W. e) Sonstige außerordentliche Ein= namen, als: z. B. Rukerfage, Ochenkungen, Bermachtniffe, Strafgelder u. dgl. Letzte dürfen jedoch erst nach der von der. Landesstelle herabgelangten Genemigung, um welche das Gremium nach dem Ablaufe des Gremial : Jahres gleichzeitig mit der Vorlage der Verhandlungakten nachzusuchen bat, in Wirksamkeit treten und eingehoben werden.

J. 9. Die Bestimmung der Gremial= Kasse bezieht sich: a) auf die Bestreitung der dem Gremium im 201= gemeinen nötigen Auslagen: z. 23. Anschaffung der Schreib= materialien, Berichtigung der Drukkosten, des unvermeidlichen Postporto u. dgl.; ferner b) auf die Berichtigung der für den Gremial - Kommiffar jährlich mit 25 fl. C. M. 28. 28. festge= sezten Remuneration und eine dem Gremium zur zeitweiligen Bestimmung anheim gestellte Belohnung für den Unsager des Gremtume; c) auf den Unkauf nüglicher Bücher zum gemein= schaftlichen Gebrauche; d) auf die Nachschaffung merkwürdiger Praparate und seltener Naturprodukte zur gemeinsamen Belehrung; e) auf die Unterstüzung ohne ihre Schuld verunglüß= ter Gremial-Mitglieder, ihrer Witwen und Waisen oder erwerbunfähiger Subjekte dieser Proving, entweder durch unverzinsliche Vorschüsse oder durch eigentliche Geldgeschenke. ernbrigende Kasse=Barschaft soll endlich entweder auf eine sichere Hipothek, unter Dafürhaftung der Vorsteher fruchtbringend angelegt oder zum Unfaufe von öffentlichen Staats=

Obligationen verwendet, und die diesfälligen Schuldscheine sol-

len in der Gremial = Raffe aufbewahrt werden.

J. 10. Endlich sind die Vorsteher verbunden, jeden Upotheker und Provisor, sobald er dem Gremium einverleibt ist,
gleichzeitig mit dem Inkorporation = Scheine ein Exemplar die=
fer gedrukten Gremial = Ordnung mitzuteilen, damit
ihm der Umfang seiner Verpflichtung gegen den Staat und das
Gremium bekannt werde, und er bei etwa vorkemmender Verlezung derselben keinen Grund sinden möge, sich durch den Mangel an gehöriger Belehrung zu entschuldigen.

## C. Pflichten der einzelnen Apotheker.

J. 1. Mur derjenige darf die Leitung einer Apotheke übernemen, welcher aus sammtlichen Wegenständen der farmazeutischen Studien an einer f. f. Universität ordent= lich und strenge geprüft worden ift, und hierüber das gehörige Diplom aufzuweisen vermag. Damit jedoch die Behörden fowol in dieser Beziehung, als auch im Allgemeinen über die Gigenschaften eines jeden Apothekers, der die Kührung einer öffentlichen Upotheke an sich bringen will, Gewißheit erlangen, hat ein jeder Unwerber sein mit dem Diplome belegtes Besuch um die Bestätigung seiner Eigenschaft als öffentlicher Upothe= fer an das betreffende f. f. Kreisamt einzubringen, welches nach Einvernemung des Apotheker = Gremiums, fo wie der diesfälli= gen Obrigkeit über das Bittgefuch entscheiden wird. Falle, als es sich um die Uneignung eines verkäuflichen Gewer= bes handelt, hat der Bewerber gleichzeitig darzutun, daß der Rauf nach den bestehenden Gesezen verabredet sei, d. i. daß der Kauf den Mormalwert nicht übersteige.

J. 2. Wird der Apotheker zur Leitung eines farmazeutisschen Gewerbes für geeignet anerkannt, so hat derselbe noch vor dem Antritte desselben sich dem hierländigen Gremium eins verleiben zu lassen, die Inkorporation Bebühren binnen vier Wochen bei demselben um so gewisser zu erlegen, als die Gremial Kasse widrigenfalls einen Strafbetrag von ist. E. M. W. W. für jede versäumte Woche anzusprechen berechtiget ist, nicht minder endlich, wo es erfordert wird, auch um die Erslangung des Bürgerrechtes einzukommen, und gleichwie die oben erwähnte Genemigung nur unter jenen Bedingungen ersteilt werden kann, eben so ist auch kein Apotheker vor der Ersfüllung derselben zur Ausäbung des diesfälligen Besugnisses

berechtiget.

Der Inkorporation: Schein eines Upothekers muß

mit bem geseglichen Stempel verseben fein.

S. 3. Der Apotheker ist seinen Vorgesezten Achtung und den von denselben an ihn ergehenden Weisungen den punktlich= sten Gehorsam schuldig. Wird er vom Kriminalgerichte auf= gefordert, die chemische Untersuchung irgend einer giftverdäch= tigen Substanz vorzunemen, so hat er diesem Begehren auf das Genaueste unverzüglich Folge zu leisten. Dasselbe gilt binsichtlich der vom Gremium einlangenden Aufträge, so zwar, daß er, wenn er einer von demselben an ihn erlassenen Aufforderung nicht entspricht und auch beshalb zur gehöri= gen Zeit sich nicht grundhaltig entschuldigt, er (mit Ausname des im vorhergehenden Absaze erwähnten Falles der Fristversasse verwirkt hat; eine fernere Unachtsamkeit wird von dem Obervorsteher des Gremiums der geeigneten Beborde gur gebub=

renden Umthandlung angezeigt.

J. 4. Die Provinzial = Farmakopoe bestimmt die einfachen Arzneikorper, so wie die bereiteten und zusammengesezten Medikamente, welche in einer Apotheke vorhanden sein muffen, und der Apotheker wird sich den in derselben gegebenen Borsschriften bei den Bereitungen und Zusammensezungen der Arz= neien, endlich aber hinsichtlich des Verkaufpreises nach der vorgeschriebenen und in gesezlicher Wirksamkeit befindlichen Taxe unabweichlich richten. Wundarzten, welche eine Stunde weit oder noch entfernter von jeder öffentlichen Apotheke wohnen, zur Haltung einer Haus = Apotheke berechtiget und angewiesen find, die Urzneien aus einer öffentlichen Apotheke zu kaufen, wird er dieselben mit einer billigen Prozenten = Nachsicht zukom= men lassen. Jede vorschriftmäßig berichtigte Upotheker = Recht nung soll ohne allen Ubzug nach der Taxordnung bezahlt wer= den, und bliebe eine Rechnung länger als ein Jahr unbezahlt, fo darf der Upotheker für die weitere Zeit vier von hundert als Binsen fordern. Eine erwiesene Ueberschreitung der festgeseiten Urznei = Taxe wird an dem Apotheker mit einer Geldbuße von 24, im Wiederholungfalle mit 48 Dukaten, bei dem dritten Betreten aber nebstbei, dem Geseze zu Folge, mit dem Ver= luste des Gewerbes durch das Ortgericht bestraft und jedem Unzeiger einer Urznei = Taxübertretung soll, wenn er kein öffentlich angestellter Arzt ist, die Hälfte der Geldbuße als Besohnung zuerkannt werden. Auf jedem Rezepte und auf jeder Signatur ist sowol der nach der Taxordnung berechnete Preis der Arznei, 8 \*

als auch der Name desjenigen, welcher die Arznei bereitet hat, deutlich anzumerken. Uebrigens ist jedoch kein Uvotheker, wenn er alle oder einzelne Heilmittel unter der Taxe zu verabfolgen geneigt ift, zu beirren, weil das Publikum hiebei nur gewinnen kann; allein alsdann ist sowol der taxmäßige als der freiwillig herabgesette Betrag auf dem Rezepte mit Ziffern deutlich anzumerken und um desto mehr darauf zu sehen, daß er sich keiner arglistigen Urznei = Verschleuderung schuldig mache, die ihm jedoch bloß alsdann beigemessen werden kann, wenn er bei billigerer Preisbestimmung mit Ubsicht den Verdacht einer Tax= überschreitung gegen feine Runftgenoffen rege macht, um ben Ubsaz derselben zu schmälern, billigere Preise macht, diese den Abnemern seiner Gewerbverwandten formlich anbietet und durch Ränke andern Upothekern ihre Kundschaften entzieht. 21u3 tiesen Rücksichten muß sich auch der wolfeiler verkaufende Upotheker eine desto öftere und um so strengere Rachsichtpflege gefallen laffen.

S. 5. Sammtlicher Urzneivorrat muß von vollkommen guter Beschaffenheit und in solcher Menge vorhanden fein, daß der ordentliche Absaz hiedurch gänzlich gedekt ift. Urz= neiforper, deren Gattung früher ganz unbekannt war, durfen nicht, ohne vorher von der Behörde geprüft und genemigt wor= den zu sein, in Umlauf gesezt und verkauft werden, widrigen= falls der Apotheker der im Gesezbuche über schwere Polizeiüber= tretungen §. 122 und §. 125 ausgesprochenen Strafe unterliegt. Dagegen aber dürfen und können die Apotheker auch nicht ver= halten werden, andere als in der Farmakopoe vorgeschriebene Urtikel zum Behufe der Ordination der Uerzte vorrätig zu ha= ben, weil ihnen nur diese zu führen von der Staatsverwaltung anbefohlen ift, und ihre Pflicht im entgegengeseiten Falle feine Gränzen hätte. Wenn daber ein Urzt in seiner Privatpraxis ein nicht offizineles Urzneimittel anwenden will, so bleibt es seine Sache, einen Apotheker zu suchen, der selbes bereitet, und für derlei nicht offizinele Medikamente hat der Landes-Protomedikus eine Taxe zu entwerfen.

J. 6. Gefäße, Gerätschaften, Behältnisse und Aufbewahrungorte müssen von der Art sein, daß die Arzneien hievon weder schädliche Eigenschaften annemen, noch Veränderungen oder wol gar ein Verderbniß erleiden

können.

J. 7. Allenthalben muß die größte Ordnung, Genauigkeit und Reinlichkeit beobachtet werden, und die Upotheker sind unter Sperrung ihrer Apotheken angewiesen, nach keinem andern als nach dem Wiener Medizinalge-wichte zu dispensiren.

§ 8. Die Aufschriften an Gefäßen und Behältnise fen, in denen Arzneien aufbewahrt werden, muffen mit Buch-

staben deutlich und vollständig angeschrieben sein.

J. 9. Die Schubladen dürfen keine Unterabteilunz gen haben, weil sonst die daselbst aufzubewahrenden Materia= lien allzuleicht verwechselt werden; aus derselben Ursache müsesen die Unterabteilungen in Schränken nicht mit einem gemein= schaftlichen Dekel, sondern mit eigenen, demnach abgesonderten Dekeln versehen sein.

J. 10. Heftig wirkende und giftartige Arzneien sind, um Gefahr drohende Verwechslungen möglichst zu verhüten, an forgfältig abgeschlossenen Stellen aufzubewahren.

J. 11. Was kraftlos geworden oder verdorben

ift, wird weggeworfen.

J. 12. Arzneien müssen für Jeder mann bei Tag und Macht mit gleicher Sorgfalt, Bereitwilligkeit und Redlichkeit, für Urme so wie für Reiche, ohne unnötigen Verzug und mit der gehörigen Signatur bezeichnet, abgereicht werden; bemerkt der Arzt auf der Vorschrift, daß es Eile habe, so hat die Abreichung in der möglichst kürzesten Zeit zu geschehen.

J. 13. Jeder Vorsteher einer Upotheke, gleichwie jeder Upotheker = Gehilfe hat sich die Vorschriften und Bestimmunzgen, welche in dem zweiten Teile des Strafgesezbuches J. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 119, 120, 121, 122 und 123 enthalten sind, immer gegenwärtig zu halten.

J. 14. Bei wirklichen Giften hat sich der Upotheker nach den deswegen bestehenden Vorschriften zu richten. Personen, welche frucht abtreiben de oder giftartige Mittel zum Handkaufe verlangen, mussen in Geheim und ohne Ver-

zug der politischen Stelle angezeigt werden.

J. 15. Nur ärztliche Vorschriften (Rezepte), welche von dazu berechtigten Uerzten und Wundärzten unterzeichnet sind, dürfen in Upotheken angenommen werden; denn es ist bei einer Geldstrafe von 2 Reichstalern für jeden einzelnen Fall untersagt, Rezepte, welche von unbefugten Personen ausgestellt sind, anzunemen.

J. 16. Nie darf ein Apotheker über ein Rezept oder über ten Arzt, der selbes verordnete, in Gegenwart jener Personen,

welche die Urznei abholen, sich Bemerkungen erlauben.

J. 17. Er wird, bei sonstiger Strafe von 24 Dukaten, sich hüten, geheime Einverständnisse mit Uerzten oder Wundsarzten zum Nachteile der kranken und kaufenden Personen zu

unterhalten.

J. 18. Bei der Verfertigung der Arzneien wird sich der Apotheker immer genau und gewissenhaft nach den Vorschriften des Arztes richten. Es ist ihm daher nie erlaubt, von der Vorsschrift desselben auch nur im Geringsten abzugehen oder von Arzneikörpern, die ihm gleichwirkend scheinen, einen dem ansdern zu substituiren; der Uebertretungfall dieser Art wird ohne alle Nachsicht mit einer Geldbuße von 24 Dukaten geahndet werden.

J. 19. Wäre ein Rezept unleserlich geschrieben oder un= verständlich, so darf selbes nie eher verfertiget werden, als bis der Apotheker hierüber eine Aufklärung vom Arzte einge=

holt hat.

S 20. Bermutet er in der Vorschrift einen Irrtum, der dem Leben des Kranken nachteilig werden könnte, so hat er seine Meinung vor der Verfertigung der Arznei dem verordnen= den Urzte allein in Freundschaft zu eröffnen. Wäre aber dieses wegen großer Entfernung oder Abwesenheit des Arztes augenbliklich unausführbar, und es waren in der Berordnung des Urztes fehr heftig wirkende Urzneien, z. B. Brechmittel, draftische Purganzen, Opium u. dgl. auf eine Urt oder in einer Menge verordnet, in welcher selbe nach seiner leberzeugung bem Kranken gewiß nachteilig werden mußten, weshalb er ge= grundete Urfache hatte, auf einen Irrtum des Urztes oder Wund= arztes zu schließen, so ist es ihm erlaubt, ja es ist sogar seine Pflicht, beides so abzuändern, daß es den gewöhnlichen Berordnungen vernünftiger Uerzte entspreche; der Upotheker wird aber diese Abanderung, sobald es nur möglich ift, dem Urzte, von dem die Verordnung herrührte, auf eine geziemende Urt und ohne Aufsehen zu erregen bekannt machen.

J. 21. Lehrlingen soll die Verfertigung heftig

wirkender Urzneien nie überlaffen werden.

J. 22. Bei den vorschriftmäßigen Untersuchungen der Apotheke wird der Apotheker mit Anständigkeit sich benemen und den Anordnungen der Bisitatoren Folge leisten. Meint er von diesen gekränkt zu sein, so ist der zweiselhafte Arzneikörper unter zweisaches Siegel zu legen, und an die bestreffende Behörde zu senden, welche denselben durch zwei unparteissche Kunstverständige zu untersuchen und hierüber zu entescheiden hat.

J. 23. Obschon das Recht der Apotheken-Untersuchung den Privatärzten nicht zusteht, so ist doch der Apotheker verbunden, jedem Arzte der k. k. Staaten, welcher in die Apotheke kommt, sich von der Güte und Beschaffenheit des einen oder des andern Arzneimittels zu überzeugen, dasselbe auf sein Verlangen vorzuweisen. Wird hiebei ein Uebelstand vom Arzte entdekt, so hat dieser, ohne sich irgend ein Recht der Abstellung oder sonstigen Verfügung anmaßen zu dürfen, die Anzeige hiez von unverzüglich der Behörde zu erstatten, welche diesfalls die Umthandlung einzuleiten verpflichtet ist.

S. 24. Heilungen innerlicher oder außerlicher Gebrechen zu unternemen ist Apothekern nie und unter keinerlei Vor=

wande erlaubt.

S. 25. Gin mufterhafter Buftand der Apotheke, richtige, genaue und gewissenhafte Bedienung der Parteien foll das einzige Mittel fein, einer Upotheke Ruf und Buspruch zu verschaffen. Das Wohl des Publikums, gleichwie die Ehre der Apotheker erfordert es, daß sie unter einander einig und verträglich leben, und im erforderlichen Falle einan= der nach Kräften unterstüzen; dagegen find Ränke, z. B. Berläumdungen der Kunstgenossen, Bestechungen der Haus = Offiziere und sonstiger Dienstleute von Kundschaften, Abwendigmachung geschikter Gehilfen anderer Upotheker und ähnliche Bersuche, welche irgend ein Apotheker sich erlauben wollte, um zu obigem Zwecke zu gelangen, sträfliche Handlungen, welche im ersten Betretungfalle von Seiten des Gremiums ernstlich zu rügen, bei nochmaliger Wiederholung mit einer Geldbuße von 10 fl. C. M. W. W. zur Gremial = Kasse zu bestrafen, im dritten Ereigniffalle aber der geeigneten Beborde zur ernftli= cheren Umthandlung anzuzeigen find.

J. 26. Der Vorsteher einer Upotheke ist für die Verrichtungen seiner Gehilfen und Lehrlinge verantwortlich,

er wird daher über selbe eine genaue Aufsicht führen.

J. 27. Eben so ist er verpflichtet, seinen Gehilfen und Lehrlingen mit Leutseligkeit und Unstand zu begegnen, sie zur Reinlichkeit, häuslichen Ordnung und zum sittlichen Lebenswandel strenge zu verhalten; endlich aber in gleichem Maße ihre wissenschaftliche Ausbildung durch wohlwollende Erinnerunzen, guten Rat, Mitteilung passender Zücher u. s. w. nach Möglichkeit zu fördern, insbesondere aber selbst denselben mit einem guten Beispiele voranzugehen.

J. 28. Rein Apotheker darf einen Gehilfen auf-

nemen, der nicht von seinem vorigen Dienstherrn ein Zeugen iß beibringt, daß er sich während der ganzen Dienstzeit geztreu, fleißig und sittsam verhalten habe; die Unterlassung diezser Vorsicht hat, da sie einen so entscheidenden Einfluß auf den Wert des Nachwuchses der Upotheker mit sich bringt, eine Geldbuße von 10 fl. C. M. W. W. an die Gremialkasse zur unmittelbaren Folge. Den Eintritt so wie den Ubgang eines jeden Gehilfen hat der Vorsteher der Upotheke um so gewisser spätestens acht Tage nachher dem Gremium anzuzeigen, als sonst die dieskällige Saumseligkeit im geeigneten Wege und im Wiederholungfalle nachdrüklich geahndet werden soll.

J. 29. Jedem Upotheker liegt es ob, auf solche Indivistuen, welche unbefugter Weise den Urzneihandel ausüben, diesfalls insbesondere auf die hiezu nicht berechtigten Wundärzte, so wie auf Hebammen, Materialwaaren-Händler, Spezerei-, Gewürz- und Wurzelkrämer, Samenhändler, Wasserbrenner, Oelträger, Hausierer und dgl. ein wachsames Unge zu haben und jeden Quaksalber, den er zu überweisen im Stande ist, sogleich bei der Ortsobrigkeit anzuzeigen, welche alsdann ihr vorschriftmäßiges Umt zu handeln wissen wird; sollte sich diese hiezu nicht herbeilassen, so steht ihm der Weg zu dem bestreffenden Kreisamte, und weiterhin auch zur Landstelle offen.

# D. Pflichten der Gehilfen.

J. 1. Niemand darf als ein ordentlicher Gehilfe in einer Apotheke angenommen werden, wenn er nicht ein Zeugniß seiner vorschriftmäßig erlernten Kunst und sei= nes steten Wohlverhaltens während seiner Lehrzeit besizt. Hat er schon als Gehilfe in einer andern Apotheke gedient, so muß er ein Zeugniß untadelhaften Betragens für die ganze Dauer seiner dortigen Dienstleistung von dem Besizer oder Vorsteher

der Upothe aufzuweisen haben.

J. 2. Von der Zeit an, da ein Gehilfe in den Dienst eines Upothekers eingetreten ist, soll er auch verpflichtet sein, demselben fleißig und treu zu dienen, ihm ganz erzgeben und gehorsam sich zu beweisen, wohlgemeinte Erinnerungen dankbar anzunemen und demselben jederzeit mit der schulz digen Uchtung zu begegnen; dabei darf er aber niemals die wessentlichste Pslicht außer Icht lassen, welche ihm aufträgt, das Publikum immer mit guten, frischen und richtig zubereiteten Urzneien zu bedienen.

J. 3. Findet er nach einiger Zeit, daß ihm der Dienst nicht ansteht, oder will er, um sein weiteres Fortkommen zu suchen, in eine andere Upotheke übertreten, so muß er sechs Wochen zuvor den Dienst aufkünden, gleichwie auch der Dienstherr verpflichtet ist, dem Gehilfen seine Entlassung

sechs Wochen vorher anzukunden.

J. 4. Sollte jedoch ein Gehilfe eine gegründete Ursache haben, noch vor dem Verlause von sechs Wochen seinen Dienstposten verlassen zu wollen, oder sollte der Dienstherr gessonnen sein, den Gehilfen vor dieser Zeit zu entlassen, somüssen die Fälle, wenn keine gütliche Ausgleichung der Parteien zu Stande käme, jedesmal bei dem Gremium zur Verzmittlung von Seite der Vorsteher angezeigt werden, wobei jes doch demjenigen, welcher durch diesen Versuch der gütlichen Ausgleichung etwa nicht befriedigt worden wäre, der weitere Weg sowol zu den politischen, als auch zu den gerichtlichen Behörden offen gelassen wird.

S. 5. Wenn ein Gehilfe sich so weit vergehen sollte, die seinem Dienstherrn schuldige Uchtung zu verlezen, so hat Lezterer hievon alsogleich die Unzeige an das Gremium zu maschen, welches den Fall gehörig erörtern wird und nach Maßzgabe der Schuld sogar auf die augenblikliche Entlassung des Gehilfen, ohne daß er ein Dienstzeugniß ansprechen darf, zu

erkennen hat.

Schwerere Vergeben eines Gehilfen hat der Dienstherr

unmittelbar der Gerichtbehörde anzuzeigen.

S. 6. Es ist endlich auch die Pslicht eines jeden Apothez ker-Gehilfen, wenn ein Lehrling in der Apotheke sich bez sindet, über das sittliche Vetragen desselben genau zu wach en, ihn anständig zu behandeln, ihm Liebe zum Lesen nüzlicher Büzcher einzuslößen, demselben, wo es nur immer angeht, einen guten Unterricht zu erteilen und bei den ihm vom Dienstherrn übertragenen farmazeutischen Arbeiten die nötigen praktischen Regeln mit Geduld und Deutlichkeit beizubringen, vorzüglich aber in allen Dingen ihm mit einem guten Beispiele voranzuzgehen. D. E. R. B. vom 15. Dez. 1831, 3. 31,865.

### §. 253.

Die Cholera wurde lediglich als epidemisch erklärt (Allerh. E. vom 10. Okt. 1831. — Hofdekret vom 11. Okt. 1831, 3. 3792, 15. Okt., 3. 3917. — St. G. B. vom 23. Okt., 3. 1540. — Böhm. Präs. D. vom 14. Okt., 3. 6399) und

die früher empfohlene Unwendung des Wismut-Magisteriums verboten. 219h. E. vom 2. Febr. 1832. — N. De. R. V. vom 10. Februar, Zahl 5957.

### §. 254.

Jenen, welche auf Kosten des Staatschazes Urzneien liefern, soll die Erklärung, welchen Prozentenabzug sie sich gefallen lassen wollen, abverlangt, und diese Erklärung ihren Konten beigelegt werden. In Fallen, wo die mindere Dringlichkeit oder andere Verhältnusse eine Auswahl gestatten, ist demjenigen, welcher einen größeren Abzug zugesteht, der Vorzug zu geben. Jedoch ist hiebei die in der Regierung Versordnung vom 23. August 1822, 3. 35,503 enthaltene Vestimmung: daß den Heil= und Wundärzten die Ablieserung von Arzneien, nur wenn die nächste Apotheke über Eine Stunde Wegs entfernt ist, zukommt, so wie der übrige Inhalt dieser Verordnung nicht außer Acht zu lassen. N. O. R. V. vom 12. Februar 1832, Zahl 7844.

## §. 255.

Die Apotheker-Gremialordnung in Tirol, wo in jedem Kreise ein Filialgremium ist, hat rüksichtlich der inneren Organisation die größte Unalogie mit denen von Ober-Oestreich und Steiermark. Hostekret vom 17. Nov. 1831, Zahl 19,413.

In Illirien bestehen zwei farmazeutische Gremien und zwar in Laibach und Klagenfurt, von denen das erste alle Apotheker, der Provinz Krain (Besizer und ordentliche Provisoren), das zweite jene Kärntens je unter zwei Vorsteshern unter der Leitung und dem Vorsize des Kreis-Arztes, vereiniget. Hossekert vom 15. März 1832, 3 5017 und 2. Mai 1833, 3. 10,126. — Illir. G. V. vom 23. Mai 1833, 3. 10,962, Apotheker = Gremial = Instruktion für Kärnten und Krain, §§. 1, 3.

Jeder Apotheker ist beim Untritte einer öffentlichen Apotheke zur Einverleibung in das betreffende Gremium ver= pflichtet, und wird im Unterlassungfalle gerichtlich belangt, und zum Erlage der doppelten Gebühr verhalten. Apotheker= Gremial=Instruktion für Kärnten und Krain, §. 14.

#### $\int$ . 256.

Auf Vereitung von Arzneien findet kein Privilegium Statt. Auh. P. vom 30. März 1832, J. 2. — Hofdekret vom 17. Mai 1832, 3.8468. — St. G. K. vom 23. August, 3. 13,345.

S. 257.

Die barmherzigen Schwestern in Wien dürsfen ihre Upotheke und das dazu gehörige Laboratorium so einrichten, wie es im Elisabethiner = Spitale geschieht. Auch wird ihnen gestattet, diese durch einen approbirten Prosvisor versehen zu lassen. N. De. R. V. vom 3. Mai 1832,

3ahl 22,638.

Diejenige Person (aus dem Orden), der die selbständige Besorgung der Hausapotheke anvertraut wird, muß sich einer dreijährigen Lehrzeit bei einem öffentlichen Upotheker, und der Tirozinal prüfung beim Upotheker=Gremium unterziehen, und hiebei genügende Beweise der sich eigen gemachten Kennt=nisse zur Besorgung einer Hausapotheke ablegen; worüber sie auch ein Zeugniß zu erhalten hat, mit welchem sie sich auf jestesmalige Unforderung ausweisen muß. N. De. R. B. vom 19. Juli 1832, Zahl 38,244.

### §. 258.

Die aus öffentlichen Fonden zu bezahlenden, so wie die durch buchhalterische Adjustirung zur Einbringung von einem Privaten richtig zu stellenden Arzneikonten sind, bevor sie an die Regierung gelangen, von den k. k. Distriktszund Kreisärzten quoad lineam medicam zu prüfen und zu rektisiziren; daher sind auch von den Vorstehern der Spitalszund Armen: Stiftungen die Arzneikonten erst dann, wenn sie quoad lineam medicam rektisiziret worden, den Rechnungen sammt allen Rezepten beizuschließen. N. De. R. V. vom 19. Mai 1832, 3. 25,348 mit Bezug auf Hofd. vom 16. Juli 1829, 3. 13,191.

Bei allen solchen Konten ist die bestimmte Klausel: "in line a medica revidirt" und je nach dem Befunde » mit « oder » ohne Bemänglungen auf den Rezepten « nebst der Unterschrift des revidirenden Urztes ersichtlich zu machen. Hofdekret vom 28. August 1832, 3.  $\frac{19,252}{1404}$ .— St. G. Int. vom 3. Okt., 3. 15,256. — O. E. R. V. vom

15. Geptember, Zahl 25,455.

#### $\int$ . 259.

In Prag haben auf unentgeldliche Arznei= Verabfolgung gültigen Unspruch: a) Individuen, die aus einem öffentlichen Armen's oder Wohltätigkeit-Fonde eine Beteilung genießen und deren Famistienglieder; b) jene, die blos vom Taglohne oder Tagwerke leben, jedoch zu keiner Korporation oder Innung gehören, sonst mitstellos sind, und aus dem Ertrage ihres täglichen Erwerbes die Heilfosten in Erkrankungfällen zu bestreiten nicht vermögen, so wie die dürftigen Familienglieder derselben; c) ferner Gesellen, Jungen, Urbeiter und Urbeiterinen jener dürftigen Künstler oder Professionisten, die zu keiner Junst oder Korporation geshören; d) alle Individuen, die zu den Familien der dürftigen Gesellen und Arbeiter gehören, endlich e) arme Dienstboten und der ren Familienglieder, wenn die ersteren dienstlos oder bei dürfztigen Dienstgebern sind.

Der Urme wendet sich zu dem Behufe der Urzneiverabfol= gung an den Bezirkspfarrer und Urmenvater, und nach erhal= tener Unweisung an den Bezirksarzt, welcher an dem dießfälli= gen Rezepte den Vor= und Zunamen des Kranken, den Pfarr= bezirk und die Hausnummer so wie die fortlaufende Kranken= zahl bemerkt, worauf dasselbe sammt der pfarrlichen Unwei=

fung in die Apotheke getragen wird.

Eine unentgeltliche Urzneiverabfolgung ohne die diesfällige Nachweisung findet nur bei plözlichen Krankheitfällen Statt, wenn Gefahr am Verzuge haftet; welcher Umstand jedoch auf dem Rezepte zu bemerken, die Nachweisung aber, wo est un= lich, nachträglich beizubringen ist. Hofdekret vom 3. Juli 1832, 3. 12,059. — Böhm. G. V. 3. 26,433. — Instr. für Bezirksärzte §§. 24, 25, 26.

#### J. 260.

Beim Wiener Upotheker-Gremium sind jährlich vier Quartal-Versammlungen zu den vier Quatemberzeiten, und zwar am Dinstag nach zeder Quatemberwoche, und wenn an diesem Tage ein Feiertag fallen sollte,
am nächst darauf folgenden Tage zu halten; bei welchen nach
Beendigung der gewöhnlichen Gremial-Geschäfte die Prüfung
der Lehrlinge von Landapothekern vorzunemen,
und wenn dieser Tag nicht zureichen sollte, der nächst folgende
zu diesem Zweke zu verwenden ist.

Hat der Lehrling nach vollendeter Lehrzeit sich der Vorprüfung beim Kreis-Gremium unterzogen, so kann er sich mit dem vom Kreisarzte und Kreis-Gremialvorsteher unterzeich=neten Befähigung-Zeugnisse zur Tirozinal-Prüfung beim Wie-

ner Gremium melden.

Der Lehrherr ist nicht verpflichtet den Lehrling selbst vorzuführen, obwol es zu tun ihm unbenommen bleibt. N. De. R. V. vom 26. Juli 1832, Z. 39,440.

#### S. 261.

Der Verkauf von Blutegeln ist freigegeben; das Unlegen derselben bleibt jedoch den Wundärzten vorbehalten. N. De. R. V. vom 26. Okt. 1832, 3. 59,491.

#### §. 262.

In Bezug auf den Ersaz der Heilungkosten für erkrankte Urlauber haben folgende Bestimmungen zu gelten:

- a) Wenn ein solcher zu Hause zu bleiben wünscht, und daselbst einer entsprechenden Pflege vollkommen versichert ist; und wenn
- b) seine Transportirung in das nächste Militärsvital ohne Gefahr für seinen Krankheitzustand tunlich war aber versäumt wurde, kann die Vergütung der Heilungkosten nicht das Militär-Uerar treffen, sondern solche haben ihm selbst, oder seinen Ungehörigen zur Last zu fallen. Wenn aber
- die plözliche schwere Erkrankung oder Verwundung eines Beurlaubten, welche ihn nicht transportabel macht, erhobener Maßen durch fremde gewalttätige Einwirkung eines Dritten, oder durch sonstige eigene Schuld herbeisgeführt worden ist; dann hat es in Folge der allerhöchsten Entschließung vom 30. Okt. 1832 bei den bestehens den Vorschriften zu verbleiben, und keine Gemeinde kann verhalten werden, für einen erkrankten Beurlaubten die Heilungkosten, so wie für ein Mitglied der Gemeinde zu bestreiten.

Hofdekret vom 8. Nov. 1832, 3. 25,595. — N. De. R. V. vom 28. November, Zahl 66,445. — St. G. V. vom 28. November, Zahl 19,295.

#### J. 263.

Zureichende Gründe zur Vermehrung der Upo= the ker=Gewerbe sind eine bedeutende Erhöhung des Wohle standes und eine große Vermehrung der Volksmenge; dagegen wird der willkürlichen Maßregel der Ihmessung der Distanz nach Schritten bei Errichtung neuer Upotheken nicht Raum ge= geben, und lediglich das Wohl des Publikums und allgemeine Polizei Müksichten in Unwendung gebracht. Hofdekret vom 6. Dez. 1832, Z. 23,234. — Venet. G. V. vom 9. Upril 1834, Z. 11,818.

 $\int$ . 264.

Den Aerzten und Chirurgen ist verboten, in Apotheken Medikamente machen zu lassen, um sie selbst an die

Kranken zu verkaufen.

Die zum Gifthandel befugten Kausseute sollen im Beisein eines politischen Kommissärs genau inventirt werden, damit die Fisiker bei ihren Visitationen im Stande seien, (nach diesem Inventare) über die Leobachtung der dieskälligen Vorsschriften ein Urteil zu fällen, und in ihren Verichten hierüber etwas Vestimmtes zu sagen. St. V. vom 3. Jän. 1833, Zahl 21,227.

S. 265.

Die Verfügung der N. De. Regierung vom 2. und 18. Jänner 1826, Zahl 10 und 1968, wornach in Wien Niemanden eine Unweisung zur Erlangung unentgeltliz cher Medikamente erteilt werden durfte, der mit keiner

Urmenpfrunde beteilt war, wird eingestellt.

Um jedoch den wahrhaft Urmen, welche Medikaz mente wirklich bedürfen, diese fortan unentgeltlich zu gewähzen, werden die Urmen. Institut=Vorsteher angewiesen, deuselzben in Hinkunft nach vorhergegangener förmlicher Ubhörung, Dürftigkeit = Zeugnisse auszusertigen, auf welchen Zeugnissen unmittelbar von Seite der Wiener Urmenärzte und Wundärzte die Unweisungen zum unentgeltlichen Bezug der Medikamente auszustellen sind, welche Unweisungen in der Stadt von den Polizei = Viertel = Oberkommissären, in den Vorstädten und aus ber den Linien Wiens besindlichen, zum Wiener Urmeninstitut gehörigen Ortschaften aber von den betreffenden Polizei-Komzmissären vidirt werden müssen.

Die Urmeninstitut=Vorsteher haben jedoch in den halbz monatlichen Haupt bericht en vom 1. Jänner k. J. an, allezeit die Namen derjenigen Individuen unter Beischließung des vorgeschriebenen Ubhörung Wogens aufzuführen, welche Unweisungen zur Erfolgung unentgeltlicher Medikamente erzhielten, damit die k. k. Rechnung Behörde in Urmensachen hiervon zum Behufe der Revision der Upotheker Konten Wissenschaft erhalte. N. De. R. V. vom 29. November 1832, 3. 66, 168.

## S. 266.

Die k. k. Zollämter haben alle unter den ihnen zu eröffnenden Venennungen aus dem Auslande gebrachten, mit der vorgeschriebenen Einfuhr-Vewilligung der Landesstelle nicht begleiteten chemischen Präparate oder zubereiteten Arznei-Waaren, deren Gemeinschädlichkeit bereits erhoben und von der kompetenten Vehörde ausgesprochen worden ist, ohne weitere Untersuchung oder ämtliche Anzeige als solche zurükzuweisen, wie dieses in Vezug auf das Kirschlorbeer wasser von der k. k. allgemeinen Hofkammer bereits am 3. November 1829 verfügt worden ist. Nur kann diese Maßregel
auf den sogenannten Gesundheit- Taffet, gegen dessen
Einfuhr keine Einwendungen aus Sanitätrüksichten vorgebracht
wurden, nicht ausgedehnt werden. Hofdekret vom 12. Febr.
1833, Zahl 21,935. — N. D. R. V. vom 11. März, Zahl
11,325.

## S. 267.

Dem Sanitätpersonale wird zur Pflicht gemacht, sich überall, wo auf Kosten des allerhöchsten Aerars, oder der politischen Fonde sowol auf dem Lande als in Spitälern, öffentlichen Unstalten und in den Urmenbezirken Wiens für Kranke erweichende Breiüberschläge verschrieben werz den, sich statt der bisher üblichen Species emollientes der ausz gepreßten Leinsamen = Kuchen (Placenta seminum lini) zu bedienen. N. De. R. B. vom 20. März 1833, 3. 14,960.

### J. 268.

Zwei gleichartige Polizeigewerbe können von derselben Person in der Regel selbst in verschiedenen Orten nicht betrieben werden. Hofdekret vom 27. April 1833, 3. 9985. — N. De. R. V. vom 12. Mai, 3. 26,055.

#### S. 269.

Den Wundärzten, welche Hausapotheken führen, ist es verboten, zubereitete und zusammengesezte Arzneien, welche zum innerlichen Gebrauche gehören, selbst zu verserztigen, sondern sie müssen dieselben aus einer ordentlichen Apoztheke kaufen, und sich jederzeit darüber mit einem von dem Apotheker gesertigten Verzeichnisse, worin der Namen und das Gewicht der Arzneien, so wie die Zeit des Kauses bestimmt sein muß, ausweisen können. Hosdekret vom 9. Mai 1833, 3. 9831. — D. E. R. V. vom 8. Juni, 3. 15,309.

### §. 270.

In Bezug auf die Heiligung der Sonn= und Feiertage hat bei den Apothekern, Barbierern und Bastern gar keine Beschränkung Statt. N. De. R. Z. vom 29. Sept. 1803, §. 73. — Allerh. Kabinet=Schreiben vom 18. Mai 1833.— N. De. Zirk. vom 30. Mai 1833, Z. 29,217.

### S. 271.

Die von öffentlichen Fonden zu bestreitenden Medikamente-Konten sind nach der vom Protomediskate gepstogenen Rektiszirung in linea medica zunächst quoad calculum, dann erst quoad taxam zu adjustiren. Hofdekret vom 23. Mai 1833, Z. 11,663. — N. De. R. V. vom 8. Juni, Z 3026. — Für Steiermark wurden alle Verordsnungen über die Vorlage, Revision, Adjustirung und Bezahstung der Arznei-Konten zc. zusammen gestellt und neuerdingskund gemacht. St. G. V. vom 2. Okt. 1833, Z. 15,781.

### J. 272.

In Böhmen umfaßt das Haupt : Gremium in Prag unter einem Ober = und zwei Mitvorstehern alle Upo= theker der Hauptstadt und des flachen Landes, die eine öffent= liche Upotheke bestzen, im Pachte haben, oder bei öffentlichen, eines wirklichen Upothekers ermangelnden Upotheken als ordentzliche Provisoren angestellt sind.

(Die Gremial-Gebühren in Böhmen find im

§. 130 angegeben.)

Die Hauptversammlung der böhmischen Upothez ker geschieht beim Haupt-Gremium am dritten Montage der Monate März, Juni, September und Dezember; bei den Fiz lial-Gremien am dritten August-Montage (§. 19).

Für die Uufname eines Lehrlings wird in der Hauptstadt 8 fl., außerhalb derselben 4 fl. Conv. Münze ent-

richtet (§. 61).

Die eigentliche Haupt prüfung findet, wie in den teutschen Provinzen überhaupt, beim Haupt = Gremium Statt. (§. 66).

Für diese Prüfung sind in der Hauptstadt 16 fl., auf

dem Lande 12 fl. C. M. zu entrichten.

Miemand darf zwei Apotheken besigen (g. 23).

Die Filial- Gremien in den einzelnen Kreisen stehen unter der unmittelbaren Leitung der Kreisämter (§. 2). Vöhm. Apotheker-Gremial-Ordnung publ. mit Hofdekret vom 30. Mai 1833, Z. 11,928. — Böhm. G. D. vom 4. Juli 1833, Zahl 26,892.

J. 273.

Sammtliche Apotheker sind angewiesen, eine hinreichende Anzahl von Blutegeln in ihren Apotheken zu halten, und die Distriktärzte haben bei ihren Bezirkbereisungen sich von der Befolgung dieser Anordnung die Ueberzeugung zu verschaffen. N. De. R. V. vom 15. Juni 1833, Z. 32,407.

### S. 274.

Im Lombardisch = Venetianischen, so wie in Dalmatien wird zur Freisprechung der Lehrlinge der Delegation= oder Kreisarzt, der Lehrherr und ein benach= barter durch Geschiklichkeit ausgezeichneter Apotheker beigezo= gen, und die Verzeichnisse der Freigesprochenen werden halb= jährig an die medizinische Fakultät eingesendet. Lomb. G. D. vom 29. Jänner 1827, 3. 30,097 und vom 1. August 1834, 3. 17,708. — Venet. G. V. vom 4. August 1833, Zahl 29,620. — Instr. für die Apotheker in der Lombardie. Hof= dekret vom 12. Jänner 1834, Zahl 31,151, §. 39. Für Venedig §. 4.

S. 275.

Chirurgen= und Apotheker: Subjekte sind nicht wie die eigentlichen Handwerk- Gesellen mit Wanderbüchern zu beteilen. Ulh. Pat. vom 24. Febr. 1827. — St. G. V. vom 11. September 1833, Z. 14,625.

## S. 276.

Bur Vergebung neu zu errichtender Upotheken ist stets ein Konkurs zu eröffnen. Allerh. Entschl vom 26. Nov. 1833, publ. mit Hofd. vom 30. Nov. 1833, Zahl 29,825. — D. E. R. D. vom 15 Dez., 3. 36.921. — Iller. G. D. vom 31. Dez., 3. 28,098. — Böhm. G. D. vom 21. Dez., 3. 58,049. — Mähr. G. D. vom 20. Dez., 3. 41,522. — Venet. G. D. vom 27. Dez., 3. 49,152. — Lomb. G. D. vom 22 Dez., Zahl 40,932. — St. G. V. vom 17. Dez., 3. 27,646.

In Niederöstreich sind sämmtliche Kreisämter und das Wiener Haupt = Gremium hievon zu verständigen, damit das würdigste Individuum aufgefunden werde. N. De. R. V. vom

6. Upril 1836, 3. 20,002.

Diese Maßregel findet jedoch bei erfolgender Erledigung eines schon beste henden Apothekergewerbes keine Unzwendung. Hofd. vom 10. März und 21. April 1836, Zahl 5864 und 9733. — Mähr. G. V. vom 20. Mai, 3. 16,924.

Dadurch ist jedoch keine Uenderung in dem bishezigen Verfahren bei Verleihung und Vergebung der Upothesken-Vefugnisse und in den diesfalls bestehenden Vorschriften eingetreten. Es hat diesemnach auch, sobald es sich um die Errichtung neuer Upotheken handelt, die Regierung über die Notwendigkeit zu entscheiden; sodann haben die Ortsobrigkeiten ersster Instanz das Umt zu handeln, d. i. den Konkurs auszuschreiben und über die geschehene Verleihung unter Vorlegung der Färhigkeit-Dokumente an das vorgesezte Kreisamt die Unzeige zu erstatten, wobei aber der vorgeschriebene Rekurszug immer offen bleiben muß. Hofdekret vom 13. November 1834, Zahl 28,179.

S. 277.

Mach allerh. Entschl. vom 2. Jänner 1834, ist es versboten ein Individuum, welches die Apothekerkunst nicht in den k. k. östre ich ischen Staaten vorschriftmäßig erlernt hat, als Subjekt, Gehilfe, Laborant und dgl. in einer Apostheke in den k. k. Staaten zu verwenden oder anzustellen. Studhk. D. vom 15. Jänner 1834, J. 125. — N. O.R. V. vom 26. Jänner, J. 4806. — St. G. V. vom 12. Febr., J. 1332. — O. E. R. V. vom 27. Jänner, J. 2685. — Vöhm. G. D. vom 28. Jänner, J. 4299. — Mähr. G. D. vom 31. Jänner, Zahl 3130.

## §. 278.

Das Expediren der Arzneien auf Kopien von Rezzepten ist strenge verboten. Instrukt. für Lombard. Apotheker. Lomb. G. V. vom 15. März 1834, Z. 4037, J. 18. — N. Oe. N. Vom 29. August 1838, Zahl 42,798.

## S. 279.

Im Lombardisch = Venetianischen, so wie in Dalmatien müssen in öffentlichen Apotheken die Arzneien in solcher Menge vorrätig sein, daß der Absaz auf ein Jahr gedekt ist. Instr. für Apotheker im Venetianischen. — Hd. vom 12. Jänner 1834, 3. 31,151. — Venet. G. V. vom 15. März, 3 7535, §. 5. — Dalm. G. V. vom 18. März 1835, §. 7.

### J. 280.

Im Lombardischen, wo früher die Apotheken = Un=
tersuchungen von dem öffentlichen Sanität=Personale nur alle
zwei Jahre einmal zu pflegen war (Lomb. G. D. vom 3. No=
vember 1816, Z. 39,696) wurde neuerlich die alljährlich e
Normal untersuchung durch den Protomedikus in der
Hauptstadt und durch die Delegationärzte außerhalb derselben
nach Art der übrigen k. k. Provinzen angeordnet. Instr. für
die Apotheker in der Lombardie, publ. mit Hofdekret vom
12. Jän. 1834, Z. 31,151. — Vizekönigl. D. vom 28. Jän.,
Z. 1022. — Lomb. G. D. vom 15. März, Z. 4037—279.

### S. 281.

Upotheker=Lehrlinge sind vom Besuche der Chrisstenlehre und des Wiederholung-Unterrichtes frei. Studhk. D. vom 19. Jänner 1834 und 13. Jänner 1836, Zahl 13,945 und 789.

## J. 282.

Bei Krankenbehandlung auf öffentliche Kosten muß auf jedem Rezepte die Person oder der Zwek der Arzneisverschreibung angesezt, und das Verschreiben pro communitato vermieden werden. Böhm. G. V. vom 12. Jänner 1834, Zahl 1394.

Ŋ. 283.

Die Upotheker in Wien dürfen nur auf Ordination von Personen, welche zur Uusübung der Heilkunde daselbst berechtiget sind (denen aber dagegen das Selbstdispensiren der

Urzneien verboten ift), Medikamente verabfolgen.

Zur Ausübung der Heilkunde in Wien sind übrigens die Mitglieder der dortigen medizinisch = chirurgischen Fakultät und außer ihnen nur die an der Universität oder der k. k. Toseks = Ukademie Promovirten, durch zwei Jahre von ihrer Promotion an gerechnet, befugt. N. De. R. V. vom 11. Febr. 1834, 3. 2494.

#### J. 284.

Bei Projektirung neuer Apotheken muß auch auf die Zerstreutheit der Wohnungen und die gebirgige oder ebene Beschaffenheit der Gegend, so wie auf die Dichtigkeit der Population Rüksücht genommen werden. Venet. G. D. vom 15. März 1834, 3. 7535 und vom 30. Juli 1834, 3 25,357.

9 \*

— Hofdekret vom 10. August 1835, Z. 26,066. — Wize: königliches Defret vom 24. August, 3. 8728. — Benet. G. D. vom 10. Oft., 3. 34,904. — Lemb. G. D. rem 10. Oft. 1835, 3. 28,766.

§. 285.

Es ist tarüber zu machen, taß in etwa vorkommenden Fällen die Verfälschung des Essigs oder des Vieres mit Kellerhalsbeeren mit Strenge nach den bestehenden Vor= schriften geahndet werde. Hofdefret vom 13. März 1834, 3. 5874. — M. De. R. B. vom 8. Upril, 3. 16,542.

### $\int_{0.0286}$

Um über den Mißbrauch heftig wirkender oder giftiger Wewäch se wirksam machen ju konnen, und die Volksmeinung in dieser Beziehung, so wie die Erfolge solcher Mittel, welche von den Landbewohnern häufig gegen Krankheiten der Men= schen und Tiere und auch zu verschiedenen anderen Zwefen in Unwendung gebracht werden, näher kennen zu lernen, ist von den Fisikern und Bezirksobrigkeiten in Steiermark

a) von Jenen, die derlei Gewächse sammeln und verkaufen, ein vollständiges Verzeichniß aller von ihnen geführ= ten und vom Volke gesuchten Pflanzen mit den unter dem= felben gebräuchlichen Namen und denjenigen, unter welchen diese Pflanzen den Händlern selbst noch sonst bekannt find, abzufordern, und

b) in soferne es denselben bekannt ist, auch die Ungabe des 3 wefes, zu welchem irgend eine Pflanze gebraucht wird, und wie felbe die Landleute zubereiten und anwen-

den, aufzutragen.

St. G. V. vom 15. Marz 1834, 3. 2900.

## S. 287.

Huch beim Civil = Mädchen = Pensionat in Wien ist jede Arznei = Repetition vom Hausarzte neu zu verschreiben. N. De. R. V. vom 13. Upril 1834, 3. 20,049.

#### 288.

In Steiermark sind die bemängelten Rezepte für Findelkinder nach gemachtem Umtsgebrauche von der Verforgunganstalten = Verwaltung mit Konfignationen für jeden Kreis abgesondert, in welchen der betreffende Chirurg, die Be= zirksobrigkeit und die Unzahl der Rezepte ersichtlich gemacht sein mussen, dem Gubernium vorzulegen, damit die Verfügung getroffen werden kann, daß die Wundärzte die bemängelten Rezepte zu ihrer künftigen Richtschnur bei den Bezirksobrigkeizten einsehen, welche diese sodann, als zur Rechnung gehörig, durch das Kreisamt wieder rükzusenden haben werden. St. V. vom 2. April 1834, 3. 3108.

Die Quittungen der Chirurgen über die ihnen für beschandelte Findlinge gebührenden Medikamente = Vergütungen müssen jederzeit von der betreffenden Bezirksobrigkeit rüksichtlich der Richtigkeit der Namensunterschrift legalisirt sein. St. G.

23. pom 16. April 1834, 3. 5727.

# J. 289.

Un der Wiener Universität werden Vorlesungen über Giftschwämme und Giftpflanzen für Marktz richter und andere Individuen eingeführt. Studhk. D. vom 23. Upril 1834, 3. 2449. — N. De. R. V. vom 4. Mai, 3. 24,014.

S. 290.

Rezepte mit Signaturen (chemischen Zeichen) zu schreiben, wird wiederholt und bei strenger Uhndung verboten. St. G. V. vom 1. Mai 1834, Z. 5834.

### \$ 291.

Der Lokal=Direktor der k. k. Versorgung = Unstalten in Graz hat (nach S. 34 seiner Instruktion) über die Uechtheit und Güte der für diese Unstalten bestimmten Met dikamente zu wachen, und von Zeit zu Zeit in den Upothesken nachzusehen, nicht nur die Vorräte, sondern auch die Gefäße, wo diese aufbewahrt werden, sorgfältig zu untersuchen, und bei dieser Gelegenheit die Ordination = Extrakte der Primarien sowol in Rüksicht der enthaltenen ärztlichen Unordnungen, als des Medikamenten = Uuswandes zu durchsehen und zu bezurteilen.

Dann hat er (nach §. 47) auch hauptsächlich darauf zu sehen, daß die Aerzte und Wundärzte bei Verschreibung der Arzeneien sich an die Medikamenten = Normale pünktlich halten, ohne wichtige Ursache teuere und in der Spitals-Norm nicht enthaltene Arzneien nicht verschreiben, überhaupt auch die erforderliche Quantität der Arzneien unnüzer Weise nicht überschreiten, und zu Vergeudungen oder gar Verschleppungen der Medikamente außer das Haus keinen Untaß geben. Hofdekrer

vom 8. Mai 1834, Z. 29,031. — St. G. N. vom 28. Mai, Zahl 8316.

§. 292.

Nach der Instruktion für das bei dem politischen und Kriminal = Inquisiten = Sause, bann im Strafbause zu Grag angestellte Sanität-Personale hat sich (nach §. 18) bei Ver= ordnung der Urzneien sowol der Kriminal=Gerichts= Urzt als Wundarzt, so viel es nur immer möglich ist, an die für öffentliche Kranken Unstalten vorgezeichnete Ordina= tion = Norm, und überhaupt an einfache, einheimische und wohlfeile und andere gleich wirksame Arzneien zu halten, die Urzneien nicht in unnuzer großer Menge zu verschreiben, die Quantitat des Maßes und Gewichtes derfelben mit vollkom= men ausgeschriebenen Worten in den Rezepten auszudrüfen, und bei der Wiederholung einer Arznei stets ein neues Rezept zu schreiben. Eben so hat er (nach §. 19) über die Uecht= beit und Güte der Medikamente zu wachen, und deshalb bieselben ihrer Qualitat nach oft und mit Borsicht zu prufen, so wie darauf zu sehen, daß Berwechslungen der Urzneien bin= dangehalten und für diesen Zwek auf jedes Urzneimittel wenige stens der Name des Kranken, für den dasselbe bestimmt ift, genau aufgezeichnet werde. Hofdekret vom 10. Juni 1834, 3. 13,748. — St. G. V vom 15. Juli, 3. 9763.

# §. 293.

Die obersteirischen Kräutersammler = und Händler sind möglichst zu überwachen, da bekannt ist, daß sie viele heftig wirkende Giftgewächse als Heilmittel für Mensschen und Vieh unter das Volk bringen. Auch haben die Fisster die Wirkungen solcher Volksmittel gelegentlich zu beobachsten, und darüber zu berichten. St. V. vom 21. August 1834, 3. 13,605.

\$ 294.

Im Lombardisch = Venetianischen werden die Kurkosten sür die aus den k. Städten und Provinz = Haupt städten gehürtigen Venerisch en von den Gemeinderenten jener Städte, für die in andern Gemeinden domizisirenden Inz dividuen aber zu 2/3 vom Uerar und zu 1/3 von der Gemeinde bestritten. Vizekönigs. D. vom 17. Juni 1834, 3. 5931. — V. G. V. vom 26. Juni, 3. 22,697. — Venet. G. D. vom 28. Februar 1833, Zahl 5786.

# S. 295.

Magenessen im Handverkauf hindanzugeben ist den Upothekern verboten. Böhm. G. V. vom 8. Juli 1834, 3. 29,718.

S. 296.

Um zum Studium der Farmazie zugelassen zu werden, muß der Kandidat nach erhaltenem Lehrbriefe in Dalsmatien wenigstens zwei Jahre in einer öffentlichen Apotheke des Inlandes als Gehilfe gedient haben. Dalmat. G. V. vom 18. März 1835, 3. 4599, §. 2.

Für das Lombardische gelten, wie für alle übrigen Prosvinzen der Monarchie, vier Jahre. Lomb. G. B. vom 30. Juli

1834, 3. 33,602.

# S. 297.

Es wird wiederholt verboten, dem Kölnerwasser marktschreierische Gebrauchszettel bei dem Verkause beizzulegen. Hofdekret vom 8. August 1834, 3. 19,510. — N. De. R. V. vom 22. August, 3. 45,461.

# §. 298.

Das Upotheker = Gremium wird von der Revission der Urznei: Konten enthoben, und es wird angeordnet, sämntliche Medikamente = Nechnungen vierteljährig von Seisten der k. k. Kreisämter an die k. k. Provinzial = Vuchhaltung gelangen zu lassen. O. E. N. V. vom 20. August 1834, 3. 22,734.

S. 299.

Mit Errichtung neuer Upotheker=Gewerbe ist nur bei vollständig erwiesenem Bedürfnisse und mit gehözriger Rüksicht auf die im Orte oder im Umkreise schon bestezhenden Gewerbe dieser Urt vorzugehen. Ullerh. Entschl. vom 20. August 1834. — Hofdekret vom 25. August 1834, Zahl 21,930. — N. De. R. V. vom 2 Sept., Z. 47,506.

#### J. 300.

Für Zukerbäker-Waaren sind vorzugsweise nur vegetabilische und animalische Stoffe zu verwenden. Pol. Hof. Präsidialdekret vom 30. Sept. 1834. — Vöhm. G. D. vom 28. Okt. 1834, Z. 48,042 — Galiz. G. D. vom 17. Dez. 1830, Z. 68,816. — N. Or. R. V. vom 29. Mai 1829, Zahl 26,475.

Unter diesen Stoffen sind zu roten Farben Gafte ro= ter Beeren (Berberigen, Kermes), Rüben, eine Ubkochung von Rochenille mit Weinstein, ein Aufguß von roten Klatschrosen= blättern; zu Belb Gafran, Safflor, Rurkumewurzel, masferiger Aufguß der Blätter der gelben Ringelblume; ju Blau ausgepreßte Gafte der Kornblumen, Beilchen, Schwertlilien, Lackmus; ju Grun berausgepreßte Gaft von Spinat; ju Orange das Gelbe von Pomeranzen oder ein Orleandekokt mit wenig Goda; zu Violett Kochenille- Aufguß mit wenig Kalkwasser; zu Gold= und Silber = Farben nur ächtes Blattgold und ächtes Blattsilber zu benüzen. G. V. vom 4. Märg 1824, Zahl 11,379.

# S. 301.

Den Apothekern wird strenge verboten:

a) für Kausseute und Krämer Volksarzneien zu ver-, ,

fertigen;

b) alle Gebrauchszeittel, und solche ehedem gebräuchliche und beim Volke die Kurpfuschereien unterhaltende Aufschriften und Empfehlungen zu verwenden, oder fie gar neu auflegen zu lassen;

c) den Theriak von was immer für einer Komposition in solchen Büch sen, wie der venetianische verkauft wird, einzeln oder im Großen zu dispensiren, da selbst der De= netianische nur fur Private einzuführen erlaubt ift.

St. G. W. vom 1. Oft. 1834, 3. 14,597.

#### J. 302.

Die Medikamentenlieferung für öffentliche Unstalten ift ohne Festsezung irgend eines Maximums des Perzen= ten = Nachlasses an die Upotheker zu versteigern; die Medika= mente muffen aber qualitätmäßig sein. Ullerhöchste Entschl. vom 25. Sept. 1834. — Hofdekret vom 16. Okt. 1834, 3. 25,221. — N. De. R. V. vom 29. Oft., Zahl 58,204. — St. G. V. vom 4. Nov., 3. 17,965. — D. E. R. V. vom 29. Oft., Zahl 32,879.

#### J. 303.

Das Rizinusöl darf von den Erzeugern nicht im Kleinen verkauft werden. Hofdekret vom 16. Oktober 1834, Bahl 25,129. — Venetianische G. V vom 6. November, 3ahl 40,720.

# §. 304.

Für die Kloster = Upothekerinen bei den Elisa= bethinerinen, Salesianerinen und Ursulinerinen wird eben so, wie für die bei den barmherzigen Schwestern (N. De. N. V. vom 19. Juli 18/2, 3. 62,222) eine dreijährige Lehr= zeit in einer öffentlichen Upotheke und die Tirozinal = Prüfung bei dem Wiener Upotheker=Gremium vorgeschrieben. N. De. N. D. vom 13. Nov. 1834, 3. 61,357.

# J. 305.

Damit der Kammeralbeitrag zur Heilung Sifiliztischer aus dem Bauernstande erfolge, muß auch die Qualissistation eines solchen Individuums, als zum Bauernstande geshörig, zur Zeit der Behandlung desselben an der Lustseuche vorshanden sein. — Hofdekret vom 20. Nov. 1834, B. 29,238. — Böhm. G. V. vom 27. Dez., 3. 59,469.

# J. 306.

Die Wiener Spitals = Ordination = Norm (Urmen = Ordination = Norm) wird auch im Grazer allge= meinen Krankenhause eingeführt. Hofdekret vom 4. Dezember 1834; 3. 29,974. — St. G. V. vom 18. Dez. 1834.

### J. 307.

Gegen das Selbstdispensiren der Aerzte und Wundärzte, gleichviel, durch was immer für eine Heilmethode es zu rechtfertigen gesucht werden mag, ist nach den bestehens den Vorschriften und mit der größten Strenge vorzugehen. N. De. R. V. vom 4. Dez. 1834, 3. 56,297.

### §. 308.

Eine neue umgearbeitete Auflage der östreichischen Farmakopö wird zur Verständigung und Darnachachtung bekannt gemacht. Hofdekret vom 23 Dez. 1834, Z. 32,219.

— N. Oe. R. V. vom 4. Jänner 1835, Z. 470. — St. G. V. vom 13. Jänner, Z. 191.

#### S. 309.

Die Quantitäten der Arzneien in den Rezepten sind mit Worten zu schreiben, und die Unterschrift ist vollstänz dig und leserlich beizufügen. D. E. R. V. vom 25. Dezemzber 1834, Zahl 39,216, und 8. Juni 1836, Z 17,565.

### J. 310.

Die Arznei=Konten, welche nach Hofdekret vom 16. Juli 1829, Zahl 13,191 in linea medica vom Protome= dikus bestätiget werden sollen, können, mehre zusammengenom= men, auch summarisch diese Bestätigung erhalten, mit dem Bemerken, daß sie (je nach Befund) als richtig anerkannt, oder (unter Beifügung der bezüglichen Bemerkungen) berich= tiget wurden. Hofdekret vom 8. Jänner 1835, Zahl 126.
— N. De. R. V vom 21. Jänner, 3. 3829.

# §. 311.

Die vor dem Mormaljahre 1775 geschehene Ver pach= tung eines Gewerbes kann keineswegs so, wie der wirk= liche Verkauf als ein Beleg der verkäuslichen Eigenschaft eines solchen gelten. Hofdekret vom 15. Jänner 1835, Zahl 1116. — N. De. N. V. vom 23. Jän, 3. 3968.

### S. 312.

Die Vorprüfung der Upotheker = Lehrlinge bei den Filial: Gremien geschieht in Gegenwart des Kommissfärs, der Vorsteher und eines nahe domizilirenden Gremial= Gliedes. — Hofdekret vom 15. Jänner 1835, 3. 983 und 23. Dez. 1835, 3. 33,934. — Böhm. G. V. vom 17. No= vember 1836, 3. 56,588, ad §. 68.

### S. 313.

Die Ordination = Norm ist jederzeit wo möglich zur Richtschnur zu nemen, keineswegs aber darf irgend eine Vergütung für Urzneien auf Kosten des Staatschazes oder ei= nes Fondes erfolgen, welche in der Pharmacopoea austriaca und in der Medikamenten = Taxordnung nicht enthalten sind. O. E. R. V. vom 1. Febr. 1835, Z. 1486.

#### J. 314.

Die Apotheker haben die Vorschriften über die abge son= derte Ausbewahrung der giftartigen Arznei= stoffe und über den Giftverkauf strenge zu beobachten, und sich des Handverkaufes heroischer, in der Taxordnung mit einem Kreuz bezeichneter Medikamente zu enthalten; auch wird ihnen die fehler hafte Abd am pfung der Ertrakte bis zur Trokenheit, wodurch die Wirkung der Präparate größ= tenteils verloren geht, ernstlich untersagt. Ueber die Befolgung dieser Vorschriften haben besonders die Distriktärzte zu wachen. N. De. R. V. vom 26. Jänner, 1835, Z. 5534.

S. 315.

Die Apotheker dürfen Giftstoffe nur nach Rezepten ausübender Aerzte für Kranke dispensiren, und sind nicht berechtiget, Gifte in größerer Menge zu verkaufen, welches nur den zum Giftverkaufe befugten Gewerbleuten zusteht. Hofdekr. vom 5. Febr. 1835, Z. 2804. — N. De. R. V. vom 3. März, Z. 8520.

J. 316.

Verzeichniß der von den Zollämtern zurükzuweisenden zubereiteten Urzneien und chemischen Präparate (s. Vd. I. s. 230). Hofdekret vom 15. September 1833, Z. 29,490. — Lomb. G. D. vom 28. Dez. 1833, Z. 40,002. — Venet. G. D. vom 17. Oktober, Z. 39,201.

Dazu kommt noch ein gleiches Verbot auf das Sarsasparil=Extrakt in Pillenform nach Dr. Smith. Hofd. vom 27. Febr. 1835, 3. 4158, publ. mit venetianischem Gub. D. vom 8. Juni, 3. 19,132. — Hofdekret vom 21. Mai 1835, 3. 12,145, publ. mit venet. G. V. vom 25. Juni, 3. 21,509.

# §. 317.

Die Ordination: Morm vom Jahre 1823 (M. De. R. V. vom 5. März 1823, Z. 8066) ist auch bei allen Ordinationen auf Kosten der Urmen: Institute, Urmen: Spitäler und Urmenhäuser auf dem Lande anzuwenden, und zway: für Kinder von 12 und weniger Jahren die Ordination: Norm für Findlinge, und für Erwachsene die zum Gebrauche der ärztlichen Individuen und Upotheker des allgemeinen Krankenshauses und der Bezirk: Urmenankalten. M. De. R. V. vom 3. März 1835, Z. 12,081, und 31. Jänner 1836.

#### S. 318.

Apotheker, welche durch volle sechs Jahre ihre Kunst auszuüben nicht Gelegenheit hatten, müssen sich vor einer neuerlichen Anstellung als Provisoren oder vor der selbstständizen Uebername einer Apotheke im Königreiche Dalmatien neuerdings den strengen Prüfungen für den farmazeutischen Grad auf einer k. k. Universität unterziehen.

In Dalmatien wurden, der geringen Unzahl der Upotheken wegen, die Upotheker nicht in Gremien vereinigt. Die Medikamente müssen für Jedermann schnell, ohne Verzug, und wo der Urzt bemerkt, daß es Eile habe, in der möglichst kürzesten Zeit verabfolgt werden, auch müssen die Upotheken zum Behufe der nächtlichen Ordinationen mit einem Glokenzuge versehen sein.

Nur nach ärztlichen Vorschriften, welche von den dazu berechtigten Uerzten und Wundärzten unterzeichnet sind, dürfen Medikamente in den Upotheken verfertiget werden.

In den Apotheken sollen auch Baro-, Higro = und Thermometer vorhanden sein.

Von der Medikamenten = Taxe soll immer ein

Exemplar in jeder Offigin ausgehängt fein.

In Dalmatien sind die Upotheker gegen wol zu ver= wahrende Erlaubnißscheine von Seite der politischen Obrigkeit, mit Beobachtung der gesezlichen Verkauf = Vorschriften zur Ub= gabe der Giftsubskanzen an Parteien berechtiget.

Instrukt ion für Apotheker in Dalmatien. Dalm. G. B. vom 18. März 1835, 3. 4599, §. 4, 44, 20, 43, 6, 17.

# S. 319.

In jedem Kreise 25 hmens besteht im Standorte des Kreisamtes ein Filial = Gremium. 26hm. G. A. vom 4. März 1835, 3. 5250.

# S. 320.

Instruktion für die Stadt=Urmenärzte in Wien. Wiederholung der N. Oe. A. B. vom 30 November 1826. — (Die §§. 5—13, dann 15. 16. 18. sind enthalten im I. Vd. §. 199).

J. 17. Die Rezepte und pfarrlichen Unweisungen hat der Upotheker zu sammeln, in das alfabetische Rezeptenbuch einzuteilen, und seinen Konto mit Ende eines jeden Militär= quartals zu verfassen.

Dieser Konto muß in Rubrifen:

a) die Postenzahl, b) Name, Alter, Haus = und Anweisung= Mummer des kranken Armen; c) Postnummer der Rezepte für jeden einzelnen Kranken; d) Datum des Rezeptes; e) Form der Arznei; f) Geldbetrag der einzelnen Rezepte; g) Gesammt= betrag der Arzneikosten für jeden einzelnen Kranken, und einen freien Raum für den vom Stadtarzte anzusezenden Namen der Krankheit eines jeden von ihm besorgten Individuums ent= halten; er soll die in einem Quartale etwa einige Male er=

Frankten Urmen, zur Erleichterung ber Uebersicht und Kontrolle, fammt den für fie verschriebenen Rezepten und Urzneibeträgen nur unter Einer Postzahl aufführen, und er muß mit den ein= zelnen genau geordneten Rezepten und pfarrlichen Unweisun= gen belegt fein. Den so verfaßten Konto sammt Belegen hat der Apotheker vorläufig den Pfarrern und Armenvätern der be= treffenden Stadtviertel, nach dem die ersteren über die Unwei= fungzettel ein Jurta = Buch zu führen, und mit den leztern für Die Identität ber Person, welche Die Urznei unentgeltlich erhält, ju haften haben, zur Bestätigung vorzulegen, und ihn dann an den Stadtarmenargt, und in sofern der Konto auch Rezepte für außerliche Behandlung enthält, auch dem Stadtarmen= Wundarzte, und zwar zu dem Ende zu übergeben, damit der Urzt oder Wundarzt die Namen der Krankheiten in der eigenen Rubrik des Konto gehörigen Orts anseze, alle Rezepte genau untersuche, mit dem Konto vergleiche, dann, wenn er sie durchaus acht und unverfälscht gefunden hat, mit seiner Unter= schrift bestätige; wenn er aber einen Unterschleif entdeckt, die= ses pflichtgemäß auf dem Konto anmerke, und damit endlich der Stadtarmenarzt den bestätigten oder bemängelten Konto fammt Belegen mit einem gedrängten Berichte über ben berrschend wahrgenommenen Krankheit-Charakter an die Kranken= haus = Direktion jur wiederholten Revision und jur Ginbeglei= tung an die hohe Landesstelle übersende.

J. 19 Die Bezahlung für das Glas oder Gefäß zu jeder Urznei wird nur bei der ersten Verschreibung und bei der ersten Repetition bewilliget, wenn bei der Repetition das Maß nicht geändert wird; bei ferneren Repetitionen aber wird nur für den jedesmaligen Verband und die Signatur ein Kreuzer in Rechnung zu bringen erlaubt. Die Upotheker = Signatur muß so beschaffen sein, daß sie in Kürze die ganze Ordination des Urztes, nämlich den Namen und die Ossis, den enthaltenen Urzneikörper und die Urt, wie der Kranke die Urznei zu gebrauchen hat, dann auch den Namen des Kranken, für den sie gehört, und das Datum enthält. Hosbekret vom 5. März 1835, 3. 4421. — N. De. R. V. vom 10. Mai 1835, 3. 24,435.

S. 321.

Die Medikamente = Konten von Spitölern, Ur= men = Instituten und Urmen = Stiftungen des flachen Landes in Nieder = Destreich müssen bis zum Vetrage von 25 fl. C. M. von dem Kreisarzte nicht nur quoad lineam medicam, sondern auch quoad taxam zensurirt werden; alle Konten über 25 fl. C. M. aber nach vorläufiger Zensurirung in linea medica und Vidirung von Seite des Kreisarztes auch zur Zensur an die k. k. niederöstr. prov. Staatsbuchhaltung eingesendet werden. N. De. R. V. vom 29. März 1835, Z. 17,146.

### \$ 322.

Die Vereitung der Wurm-Chokolade mit Wurmsamen (Semen einae) ist verboten. N. De. Reg. Zurk. vom 25. Upril 1835, Z. 22,208.

### §. 323.

Der Verkauf von Medikamenten durch Alerzte und Wundärzte bei dem Bestande einer nicht über eine Stunde entfernten Apotheke ist nicht als eine schwere Polizei= Uebertretung gegen die Sicherheit des Lebens nach §. 109, II. Teils des Strafgesezbuches, sondern nach der Analogie mit der Bestimmung des Hofkanzleidekretes vom 22. Febr. 1807, rüksichtlich des Versahrens gegen Wundärzte, welche innerliche Kuren vornemen, als eine Gewerbstörung nach den besonz deren diesfalls bestehenden Vorschriften, und zwar nach dem Allerzhöchsten Patente vom 10. April 1773, §. 9, und der Allerh. Entschließung vom 2. Juli 1794, §. 2, zu beurteilen und zu behandeln. Hosteket vom 15. Mai 1835, 3. 10,473. — D. E. R. V. vom 26. Mai, 3. 15,742.

# S. 324.

Zum Behufe der Udjustirung der Kurkosten zur Behandlung Sifilitischer aus dem Bauernstande sind in Böhmen die Original = Kurkostenverzeichnisse der Staatsbuchhalz tung einzusenden, und bei den Kreisamtern ist nur eine vidimirte Ubschrift zurükzubehalten. Böhm. G. V. vom 9. Juni 1835, 3. 26,762, und vom 29. Nov. 1836, 3. 59,742.

# S. 325.

Für Steiermark wird verordnet, daß Rezepte, welche zu ihrer Liquidität laut bestehender Vorschrift der pfarr-lichen Vestätigung bedürfen, entweder vor ihrer Verabfolgung aus der öffentlichen Apotheke oder der Privatapotheke des befugten Arztes, oder längstens binnen drei Tagen Fall für Fall vom Pfarrer vidirt, und daher mit dem Datum der Präsenta-

tion versehen, aber kumulative nachträgliche Vidirungen ganz unterlassen werden.

Den Wundärzten ist es wiederholt zur Pflicht zu maschen, daß sie bei jeder wichtigen oder lange Dauer drohenden Krankzheit gleich im Beginne derselben den belehrenden Rat des vorzgeschriebenen Wistus einholen, in jedem Falle aber in dem vorzgeschriebenen monatlichen Santat: Rapporte die Zahl der erstrankten Findlinge mit Ungabe deren Krankheit speziel andeuzten, und die vorgeschriebenen Krankenjournale richtig führen; widrigens wegen Unterlassung der Führung der Kontobücher in gesezlicher Form ein Pönale von 2 fl. bis 10 fl. E. M. von dem betreffenden Wundarzte eingebracht werden würde.

Dazu wird bemerkt, daß nur solche chirurgische Konten als liquid anerkannt werden, die im Krankenjournale nachgewiesen werden können. St. G. V. vom 10. Juni 1835,

3. 9781.

J. 326.

Wird eine Upotheke wegen grober Vergehen des Eizgentümers in deren Führung geschlossen, und ist in demfelben Stadttheile oder derselben Gemeinde die Errichtung einer Upotheke notwendig, so wird ein solches Gewerbe als neu erzrichtet angesehen, und die Verleihung im Wege des Konkurses eingeleitet. Hofdekret vom 10. August 1335, 3. 26,066.

— Venet. G. Vom 10. Oktober, 3. 34,904. — Dalmat. G. V. vom 18. März 1835, 3. 4599, §. 48.

# S. 327.

In Steiermark sind auf dem flachen Lande auch die Bezirk= Chirurgen zur Behandlung der Urmenklasse und der Findlinge verpflichtet; es ist ihnen jedoch das Vorzlegen überspannter Konten, so wie das unbefugte Ordiniren in dem, einem andern Wundarzte zugewiesenen Bezirke unterzsagt. St. G. V. vom 21. August 1835, 3. 13,382

# J. 328.

Die Handapotheken der Kurschmiede durch die Distriktärzte untersuchen zu lassen, ist nicht gesezlich geboten, und kann auch deshalb, weil hiedurch dem Staatschaze neue Auslagen erwachsen würden, nicht eingeführt werden.

Auch kann nicht geboten werden, daß die Kurschmiede ihren Urzneivorrat aus öffentlichen Apotheken beziehen, weil ihnen im Gegenteile, wenn sie bei Biehseuchen kostspielige

Arzneien in Aufrechnung bringen, und diese nicht von Materialisten beziehen, der Mehrbetrag in Abzug gebracht wird. N. De. R. V. vom 2. September 1835, Z. 46,126.

# S. 329.

Der Bezug des Arzneivorrates von den zur Haltung einer Hausapotheke befugten Wundärzten aus öffentlichen Apotheken kann nur von zusammen gesezten Arzneien und chemischen Präparaten (Compositis et Praeparatis) gelten, weil die Wundärzte Simplicia von Droguisten zu bezieschen, einfache in ihrer Gegend vorkommende Pflanzenteile aber selbst einzusammeln berechtiget sind. N. De. R. V. vom 2. Sept. 1835, 3. 46,126.

S. 330.

Es ist kein Apotheker zum Giftverkaufe zum tech=
nischen Gebrauche, gleichviel ob die giftige Substanz von einem
Arzte verschrieben oder von einer dazu autorisirten Behörde
verlangt wurde, berechtiget; wogegen es ihnen aber zusteht,
alle in dem neuesten Dispensatorio enthaltenen Arzneistoffe und
was den Namen eines Arzneimittels verdient, welches bestimmt
ist, bei Krankheiten äußerlich oder innerlich angewendet zu wer=
den, sobald es von einem dazu berechtigten Arzte oder Bund=
arzte vorschriftmäßig verschrieben wird, aus ihren Apotheken
zu verabsolgen. N. De. R. V. vom 2. September 1835,
3. 46,126.

S. 331.

Die Vorschrift wegen Verzinnung der Eupfernen Branntwein = Destillirapparate wurde aufgehoben; dafür aber die Untersuchung des Vranntweins bezüglich seiner Reinheit angeordnet.

Hiernach wurde folgende Vorschrift bekannt gegeben:

1) Um den Branntwein rein vom Rupfergehalte zu erhalten, müssen die Brenn- und Destillir- Blasen mit allen ihren Bestandteilen mit der größten Gorgfalt rein gehalten werden, und ihre innere Oberstäche durch Scheuern und Reinigung mit Bürsten immer von allem sich bilden- den Rupferocher genau befreit werden. Zu diesem Zweke sind (wenigstens bei Statt sindender Ausbesserung oder Eineuerung) die Rühlröhren und Rühlapparate, so wie die Ablaufröhren und Schnäbel hinlänglich weit zu verfertigen, um solche leicht und genügend reinigen zu können.

2) Die Untersuchung alles verkäuslichen Branntweins und Weingeistes hat durch Mischung desselben mit eisensblausaurer Kaliauslösung (sogenannte reine Blutlauge) zu geschehen, welches Präparat in seder Upotheke zum Verskaufe vorrätig gehalten wird. Ein paar Tröpschen dieser gelben Flüssigkeit mit einem Gläschen des neu zu untersuchenden Branntweins oder Weingeistes gemischt, lassen denselben, falls er ganz rein ist, entweder ganz klar und unverändert, oder bringen nur eine ganz weiße Trübung hervor; die geringste Spur von Kupfergehalt zeigt sich

aber sogleich durch eine dunkelrotbraune Trübung

3) Zur Vermeidung des Kupfergehaltes ist jeder Lutter vor der Läuterung, d. i. dem zweiten Ubziehen zu untersuchen, ob er sauer ist, welches sehr leicht durch Eintauchen eines Streifen blauen Probepapiers (Lakmuspa= pier), das auch in jeder Apotheke vorrätig ist, geschieht. Dieses Probepapier barf sich nämlich nicht rot farben, und muß blau bleiben, widrigenfalls der Lutter fauer ift. Eben so muß der Lutter auch mit obgenannter eisenblaufaurer Raliauflösung auf Rupfergehalt untersucht werden. Findet er sich nun sauer oder wol gar schon kupferhältig, so ist demselben so lange nach und nach Ralkbrei, d. i. frisch ge= löschter Kalk, unter fleißigem Umrühren zuzusezen, bis er das Lakmuspapier nicht mehr färbt, und dann erst zur Läute= rung wieder abzuziehen. In diesem Falle wird zu diesem Zweke höchstens ein Lot Kalk auf eine Daß Lutter erforderlich sein.

4) Jeder erzeugte, schon fertige Branntwein ist von dem Erzeuger noch vor dem Verkaufe desselben zu prüfen, ob irgend eine Spur eines Kupfergehaltes wahrzunemen ist, in welchem Falle er einer abermaligen Destillation mit Zusezung von Kalk, wie oben gemeldet, zu unterziehen ist, um die vorgeschriebene Reinheit zu erhalten. Eben diese Untersuchung auf Kupfergehalt wird auch den Verschleißern schon fertiger Branntweine, bevor sie ihn

verkaufen, zur Pflicht gemacht.

5) Sind die Branntwein-Erzeuger und Verschleißer auf ihre diesfalls schon bestehende gesezliche Verpslichtung §§. 156, 157, 158 und 160 des II. Teiles des Strafgesezlichen ches aufmerksam zu machen, und es haben diese gesezlichen Vestimmungen auch gegen jene Branntwein-Erzeuger in Unwendung zu kommen, deren Erzeugung, nach dieser

erfolgten Aufhebung des Gebotes zur Verzinnung der Vranntweinbrenn = Apparate, nicht frei von Kupfer = oder

sonstigem Metallgehalte befunden wird.

b) Die Untersuchung über die Reinheit der Branntweinerzeugnisse sowol bei den Branntwein Erzeugern, als
auch den Verschleißern und Schenkern haben, wie bisher,
über die Verzinnung der Brennapparate die Obrigkeiten,
denen ohnehin zunächst die Handhabung der Sanität = Polizei obliegt, zu veranlassen. Es sind aber auch die Kreisämter, und insbesondere die Kreis = und Distriktärzte ver
pflichtet, bei ihren Vereisungen über die Reinheit des
Vranntweins Untersuchungen vorzunemen.

7) Bei Beschwerden oder Rekursen über die Beanständigung des Branntweins hat der gewönliche Instan=

zenzug einzutreten. Endlich

8) hat sich die Aufhebung der bestehenden Vorschrift wezgen Verzinnung der Vranntweinbrenn=Apparate lediglich auf diese zu erstrecken, und haben alle rüksichtlich der Verzinnung bestehenden sonstigen Unzordnungen und Vorschriften in voller Kraft zu bleiben. Allerh. Entschl. vom 15. Juni 1835. — Hosdekret vom 21. September 1835, 3. 24,473. — N. De R. V. vom 12. Oktober, 3.56,646. — D. E. R. D. vom 13. Okt., 3.30,651. — Vöhm. G. D. vom 4. Nov., 3.49,576. — Mähr. G. D. vom 16-Oktober 1835, 3.42,845. — Lomb. G. D. vom 15. März 1836, 3.34,762, und 39,139. — Venet. G. D. vom 29. Oktober 1835, 3.3743. — St. G. Kur. vom 30. Okt., 3.16,977.

### §. 332.

Das Laboratorium darf in keiner Apotheke fehlen.— Lomb. G. B. vom 10. Okt. 1835, Z. 28,766.

# J. 333.

Die Taxe für die in der Taxordnung nicht vorkom= menden Arzneikörper wird bei einfachen Stoffen nach dem Anschaffungpreise, bei zusammengesezten nach dem Elaboratenbuche mit Rüksicht des verwendeten Geldbetrages und mit Zurech= nung der 80 Proz. Regiekosten bemessen. Zur Legalisirung der Aufrechnungen der auf Rechnung öffentlicher Fonds ver= abreichten Arzneien ist bei einfachen Arzneimitteln der Preis-Courant in originali, sonst nebst demselben auch ein, die

Ungabe der Vereitungart dieser Urzneiartikel enthaltender Uuszug des Elaboratenbuches beizuschließen. Hofd. vom 17. Okt. 1835, 3. 27,713. — Böhm. G. V. vom 23. Dezember, 3. 62,677.

### §. 334.

Die Erzeugung und der Verkauf des sogenannten Nie 82 pul vers, als eines heftigen und nach Umständen gefährlichen Mittels, kann nur den Apothekern zustehen. Der unbefugte Verkauf desselben ist nach den Vestimmungen des Strafgesezes (II. Teil) zu bestrafen. Hofdekret vom 22. Oktober 1835, 3. 27,246. — N. De. R. V. vom 10. Nov., 3. 60,456.

# J. 335.

In jeder Apotheke, in welcher Lehrlinge gehalten werden, sollen folgende Lehrbücher für dieselben vors handen sein:

Ueber Chemie. Das neue Lehrbuch über die allgemeine und medizinische Chemie, welches nach Ungabe des Professors Freiherrn von Jacquin durch Dr. Gruber redigirt wurde.

Ueber Naturgeschichte. Die vom Professor von Fischer über Mineralogie und Zoologie herausgegebenen Handbücher, im Verlage der Heubnerschen Buchhandlung in Wien.

Für Waarenkunde und praktische Farmazie. Das aus 5 Bänden bestehende Werk des hiesigen außerordent= lichen Professors Martin S. Ehrmann.

Nebst diesen werden zur weitern Ausbildung der Lehr= linge und zum Nachlesen für die Gehilfen empfohlen, jedoch ohne bestimmte Verpflichtung der Apotheker:

a) Geiger's Handbuch der Farmazie in 3 Bänden, oder dasselbe in der dritten Auflage in Einem Bande.

b) Hager's Lehrbuch der Upothekerkunst, neueste Auflage.

c) Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande, von Prof. Undreas Baumgartner, lezte Auslage, bei Heubner in Wien.

d) Endlich die Lehrbücher über Chemie, von den Professo-

ren Berzelius oder Mitscherlich.

Bei den Tirocinal = Prüfungen der Apotheker= Lehrlinge wird gefordert:

1. die Kenntniß der offizinelen Pflanzen,

2. » » der rohen Arzneistoffe,

3. die Kenntniß der Vereitung aller offizinelen Präparate,

4. » ber Regeln der Rezeptirkunst, und 5. » ber obrigkeitlichen Instruktion für die Upotheker. N. De. R. Vom 26. Nov 1835, 3. 65,779.

### §. 336.

Die Rezepte sollen deutlich geschrieben, die Quantitäten der Urzneien nicht mit Zeichen, sondern mit ganz ausz geschriebenen Worten angesezt und die Unterschriften vollstänz dig beigesezt sein, widrigens in derlei Beziehung mangelhafte Rezepte, wenn sie noch ferner beigebracht würden, von nun an keineswegs als zur Vergütung geeignet gelten sollen. D. E. Reg. Verord. vom 25. Dezember 1835, 3.39,216.

# §. 337.

Ulle Sanitätaus lagen, welche von den Kameral-Ausgabkassen bestritten werden, wozu auch die für Untersuchungen der Apotheken, Medikamente-Konten zc. gehören, sind von der Provinzial = Staatsbuchhaltung jährlich nach einem Formulare auszuweisen. Hofdekret vom 22. Jänner 1836, 3. 25,096. — N. De. R. V. vom 9. Februar, 3. 8021. — St. G. V. vom 13. Febr., 3. 2334.

#### **(**338.

Die besondern Verhältnisse der Apotheker, welche eine strenge Unwendung der in den Gesezen und Vorschriften über die Versteuerung gebrannter geistiger Flüsesigkeiten bei der Erzeugung angeordneten Kontrollmaßregeln ohne Ausname nicht gestatten, haben aus Unlaß vorgekommener Unfragen die k. k. allgemeine Hofkammer bewogen, folgende nähere Vestimmung hierüber zu erlassen.

Die Apotheker sind verpflichtet, die im §. 6, 2 u. 7 der Hofverordnung vom 24. August 1835 vorgeschriebene Un= meldung ihrer zur Destillation bestimmten Werkvorrich= tungen ohne Unterschied, sie mögen zum Destilliren geistiger Flüssigkeiten benüzt werden oder nicht, in der im Geseze angegebenen Art und Zeit zu machen. Von dieser Anmeldung sind nur jene Vrennvorrichtungen ausgenommen, die nicht über Eine niederöstr. Maß fassen, oder die aus anderem Minerale als Metall verfertiget sind.

2) Von den im §. 11 und 12 des erwähnten Dekretes vom 24. August 1835 angeordneten Anmeldungen sind jene Apotheker, die weder Branntwein brennen, noch den Ausschank geistiger Flüssigkeiten betreiben, für alle Brände befreit, die sie in Brennvorrichtungen vornemen, die sie anzumelden nicht verpflichtet sind, oder die nicht mehr als 10 niederöstr. Maß Rauminhalt haben.

3) Auf diese Begünstigung haben sie jedoch nur auf so lange Anspruch, als sie keine steuerpslichtigen Akte mit den Brennvorrichtungen vornemen, und jeder Apotheker, der auf einer Beeinträchtigung des Gefälles mittels Benüzung seiner Brennapparate betreten wird, verliert das Recht auf diese Begünstigung, und wird der im Geseze vorge=

schriebenen strengen Kontrolle unterworfen.

4) Eben so findet bei Unwendung größerer als 10 niederöstr. Maß fassender Brennapparate zum Behuse der Destillation geistiger Flüssigkeiten keine Ausname von den allgemeinen Kontrollvorschriften Statt. Hofkam. W. vom 20. Jänner 1836, 3.  $\frac{2974}{181}$ . — Hofdekret vom 17. Febr. 1836, 3. 682. — St. G. V. vom 7. März 1836, 3. 3385. — Steuer Regul. Hofkom. B. in Wien vom 29. Februar 1836, 3. 11,904 und 12,184.

# S. 339.

Bei der Behandlung Sifilitischer aufzwei Drittel der Kosten des Kammeral = Aerariums muß immer vollkommen erwiesen sein, daß sie dem Vauernstande angehören und ganz mittellos sind. St. G. V. vom 29. Jänner 1836, 3. 529.

#### §. 340.

Die Pezze salutari di Brescia dürfen von den Materialisten nicht verkauft werden. Lomb. G. V. vom 31. Jänner 1836, Z. 29,820.

### S. 341.

Die neue Medikamenten=Taxordnung wurde bekannt gemacht durch Hofdekret vom 11. Febr. 1836, 3.3693, publ. mit niederöstr. R. D vom 26. Febr., 3. 10,231, und 20. Juni, 3.35,431. — Hofd. vom 30. Juni 1836, 3. 17,538, publ. mit steierm. G. D. vom 10. August, 3. 11,779. — Böhm. G. D. vom 29. Juli, 3.37,758. — Mähr. G. D. vom 29. Juli, 3.27,859.

# J. 342.

Im Siechenhause zu Graz muß sich der Heilarzt bei Verschreibung von Urzneien genau an die Normen halzten, welche für das allgemeine Krankenhaus und für die Bezirkarmen vorgeschrieben sind, und nach Tunlichkeit wolfeile

und einfache Arzneien verordnen.

Die Quantitäten der Medikamente sind nicht mit römischen Zahlen, sondern mit Buchstaben anzusezen; vorzügelich aber hat der Ordinarius ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, daß den Pfründnern auf den Krankenzimmern der Wein, welcher nur als Stärkungmittel statt eines teuren Mestikamentes abzureichen kommt, nicht länger verordnet werde, als es zur Herstellung der Gesundheit für die Pfründner ein unumgänglich notwendiges Bedürfniß ist.

Die vorzüglichste Pflicht des Ordinarius ist es auch, darüber zu wachen, daß die verordneten Medikamente in vorzgeschriebener Quantität und in der besten Qualität den kranzken Pfründnern verabreicht, und jedesmal von dem Wundarzte

selbst ausgeteilt werden.

Bei Verschreibung von Arzneien muß der Wundarzt sich so viel möglich an die Norm, welche für das allgemeine Krankenhaus und für die Bezirkarmen allerhöchst genemigt ist, halten, und nach Tunlichkeit wolfeile und einfache Arzneien verordnen.

Kaustische, drastische, narkotische und überhaupt alle he= roische Mittel, deren versiegelte Ablieferung aus der Apotheke zu verordnen ist, muß der Wundarzt nach geschehener Unwen= dung von den übrigen Medikamenten abgesondert ausbe=

wahren.

Die aus der Apotheke überbrachten, mit der Zimmer= und Vettzahl des Kranken auf dem angehängten Zettel, worauf der Inhalt der Arznei mit Angabe der Dosis und der Gebrauch= weise deutlich bemerkt sein muß, versehenen Arzneimittel hat er zu übernemen, hinsichtlich der verordneten Quantität und vorschriftmäßigen Qualität gehörig zu prüfen, selbe an die Kranken, denen sie gehören, zu verteilen, und die Stuben= väter, Stubenmütter oder Gehilsinen über die Zeit, die Art und den Ort ihrer Verabreichung und Unwendung genau zu belehren.

Da es nicht immer möglich ist, daß im Notfalle augenbliklich Medikamente aus der Upotheke herbeigeschafft werden, so ist es die Pflicht des Wundarztes, dafür zu sorgen, daß er immer einen kleinen Vorrat von den unentbehrlichsten Urtikeln in seiner Wohnung habe.

Instruktion für den Heilarzt (§§. 4, 5, 6) und für den Wundarzt (§§. 13, 14, 15, 16) des Siechenhauses zu Graz.

St. G. B. vom 6. März 1836, 3. 3390.

# §. 343.

Für Oberöstreich wurde neuerdings befohlen, daß jeder zur Haltung einer Hausapotheke berechtigte Wundzarzt über die Arzneien, welche er aus einer öffentlichen Apotheke abnimmt und abzunemen verpflichtet ist, ein eigenes Fassungt ung buch führe, daß dasselbe von dem Apotheker, bei welzchem die Arzneien abgenommen werden, rüksüchtlich jeder einzelnen Post unterfertigt sein müsse, und daß der Kreisarzt, so wie die Bezirkärzte bei Untersuchung der Hausapotheken der Wundärzte sich die Ueberzeugung verschaffen, ob diese Fassungbücher ordentlich geführt werden, dann ob die Wundärzte die zubereiteten und zusammengesezten Arzneien aus öffentlichen Apotheken abnemen. D. E. R. V. vom 6. März und 23. Mai 1836, 3.6942 und 15,563.

### S. 344.

Die Studien=Hofkommission ist ermächtiget in Fällen, wo es vollkommen erwiesen ist, daß ein Schüler von gutem Fortzgange nicht früher in den Studienkurs eintreten konnte, binnen zweier Monate vom Anfange des Schuljahres die zum Eintritte in den Studienkurs erforderliche Dispens zu erteizlen. Allerh. Entschl. vom 4. März 1836. — Studienhofk. Dekr. vom 21. März 1836, 3. 1648. — N. De. R. V. vom 31. März, 3. 18,737. — St. G. V. vom 1. April, 3. 5161.

# §. 345.

In Niederöstreich ist sich bei Erledigungen von Apotheker=Gerechtsamen jederzeit in der Urt zu benemen, daß nicht nur die Landesstelle und das Upotheker=Grenium des Kreises, in welchem das Personal=Gewerbe erlediget ist, sondern auch die übrigen Kreisämter zur Kundmachung an das Haupt=Upotheker-Grenium in Wien, und an die dortkreisi=gen Apotheker=Gremien von dieser Erledigung in die Kenntniß geset, und lezteren zugleich bedeutet werde, daß die Kompetenten ihre gehörig instruirten Gesuche bei dem betreffenden

Dominium oder Magistrate, welchen das Verleihungrecht zussteht, einzureichen haben. N. De. R. V. vom 6. Upril 1836, 3. 20,002.

# S. 346.

Die Polizei = Bezirkärzte und Wundärzte in Wien haben bei Ausstellung von Gutachten für Arme über den un= entgeltlichen Medikamentenbezug mit größter Um sicht, Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit, wie es ohnehin der von ihnen abgelegte Diensteid erheischt, zu verfahren; auch sind diese Gutachten (Doktorzettel) immer nur versiegelt abzugeben. N. De. R. V. vom 12. April 1836, 3. 22,336.

# S. 347.

Das Eisenoxidhidrat (auch Eisenrost, und in minderem Grade der feinpulverisirte Blutstein) wurde als das beste Gegenmittel gegen Arsenikvergistungen empfohlen, und die Apotheker so wie die Landchirurgen wurden aufgefordert, eine hinreichende Menge des ersteren Präparates sich vorrätig anzuschaffen. St. G. V. vom 18. Mai 1836, 3.7948.

### J. 348.

Die Kreis- und Distriktärzte in Nieder öst reich haben sich bei der Upotheken-Untersuchung gelegentlich ihrer Distriktbereisung folgender Tabelle zu bedienen:

**Nebernicht** des Wesundes bei der Untersuchung der öffentlichen Apotheken vom Sahre 18...

| Bemerkung in<br>Bezug auf Ge-<br>wicht, Tapirung<br>der Arzneien,<br>Bedienung des<br>Publikums 10. |                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Befund                                                                                              | der Arzneien in<br>Absicht auf<br>Menge, Güte<br>und der vorge=<br>schriebenen Be=<br>reitungart. |  |
|                                                                                                     | der<br>Offizin.                                                                                   |  |
|                                                                                                     | der<br>Mate<br>riale<br>Fammer.                                                                   |  |
|                                                                                                     | des Las<br>boratos<br>riums.                                                                      |  |
|                                                                                                     | des<br>Wasser<br>fellers.                                                                         |  |
|                                                                                                     | des<br>Kräuz<br>terboz<br>dens.                                                                   |  |
| Namen und<br>Dualifikation des<br>Eigentümers<br>oder Provisors,<br>der Subjekte und<br>Lehrlinge.  |                                                                                                   |  |
| Unwesende<br>Kommisse<br>rien.                                                                      |                                                                                                   |  |
| · banceulreinu roc gas                                                                              |                                                                                                   |  |
| Standort<br>und Schild<br>der<br>Apotheken.                                                         |                                                                                                   |  |

In der Tabelle über die Untersuchung des Sanität= personales ist die fünfte Rubrik über den Befund der Hausapotheken der Chirurgen, die sechste über den Be= zug der Medikamente und die Beschaffenheit der Fassungbüchel, und die lezte über Rezeptur, Taxirung 2c. aus= zufüllen. N. De. R. B. vom 17. Juni 1836, 3. 17,013, und 32,785.

### §. 349.

Vorschrift für das Epidemiewesen.

Bei Epidemien hat sich der ordinirende Urzt in causa pauperum so viel möglich an die allgemeine Ordination= Norm zu halten, und jede ungebürliche und verschwenderische Darreichung zumal kostspieliger Medikamente zu vermeiden.

Die Arzneien für Arme bestreitet der Staatsschaz, und diese müssen entweder aus nahen öffentlichen Apotheken, oder aus den Hausapotheken der Wundärzte unter den gesezlich bessemmten Kontrollen und Vorsichtmaßregeln bezogen werden.

In Ortschaften, welche von dem Wohnorte eines zur Haltung einer Hausapotheke berechtigten Wundarztes weit ent= fernt sind, kann auch eine kleine Hand= oder Not=Upotheke mit den dringend nötigen Urzneien versehen, unter sicherer Ob= hut des Ortrichters für die Dauerzeit der Epidemie errichtet werden.

Da aber den richtigen Arzneiempfang bei Armen auch die betreffenden Pfarrer mit ihrer Unterschrift zu bestätigen haben, so sollen die Seelsorger zu diesem Zwecke die behandelnden Aerzte bei den Krankenbesuchen öfters begleiten, bei dieser Geslegenheit durch ihren vielvermögenden Einfluß auf die Insassen die Bemühungen der Aerzte durch Trost und Ermahnung zu unterstüzen, und sich von der richtigen Verabreichung der Arzeneien zu überzeugen bemühen. N. De. R. V. vom 10. Juli 1836, 3. 39,083 und 39,842, §§. 7 u. 22.

### §. 35o.

In Bezug auf die Erleichterung der Apotheker hin= sichtlich der Kontrolle bei Erzeugung geistiger Flüssigkeiten hat die k. k. allgemeine Hofkammer den mit h. 2 und 4 der Hofk. V. vom 20. Jänner 1836 bestimmten Raum-inhalt der Brennapparate von 10 n. b. Maß, bei deren Unwendung die Anmeldung des Brennverfahrens von Seite der Apotheker nachgesehen wurde, für die in Wien besindlichen Apotheker auf 20 Maß zu erweitern befunden und zugleich bedeutet, daß

unter dem im §. 4, der obigen Verordnung vorkommenden Ausdruke » geistige Flüssigkeiten « nicht blos Getränke zu verstehen, sondern auch alle jene Flüssigkeiten begriffen sind, in denen der Alkohol den wichtigsten Vestandteil bildet. Hofkam. V. vom 22. Juni 1836. — N. Oe. R. V. vom 25. Juli 1836, 3. 42,078.

### S. 351.

Die Einfuhr der sogenannten Liber'schen Gesund= heit= und Auszehrung=Kräuter wird nur gegen besondere Bewilligung der Landesstelle gestattet. N. De. R. B. vom 30. Juli 1836, 3. 43,002.

# §. 352.

In Bezug auf die Arzneikonten für Findlinge sind (§ 4) die Bundärzte zu belehren, daß sie ihre Konten vorsschriftmäßig zu verfassen und demnach jedes Individuum, welches in dem Zeitraume eines Quartals öfters erkrankt ist, nur unzter einer Nummer in dem Konto aufzuführen haben, damit die wirkliche Anzahl der bestandenen Kranken ersichtlich gezmacht werde.

Dann haben (§. 7) die Aerzte, welche die Kurkosten quoad lineam medicam revidiren, die Richtigstellung der Ziffer über die beanständeten Arzneien oder Deserviten als ein in den Wirstungkreis der k. k. Hofbuchhaltung politischer Fonde gehöriges Geschäft vorzüglich aus dem Grunde zu unterlassen, weil bei den Arzneikonten der Apotheker die bemängelten Medikamente nicht den Apothekern, sondern den ordinirenden Aerzten zur Last gelegt werden müssen. N. De. R. V. vom 4. August 1836, 3. 43,816.

#### $\int$ . 353.

Auf jedem Rezepte für kranke Findlinge ist der Name der Krankheit aufzuzeichnen. St. G. V. vom 29. Juni 1836, Z. 10,330.

### S. 354.

Den Materialwaarenhändlern werden alle jene Urtikel, welche die Fakultät als zulässig erklärt, freigelassen, und diesen auch alle Chinin = Präparate angereiht, und zwar:

1. Sulfas Zinci artificialis (Zinkvitrios).

2. Flores Zinci (Zinkblumen).

3. Tartarus emeticus (Brechweinstein).

4. Kermes minerale (Kermes).

5. Sulphur auratum Antimonii (Goldschwefel).

6. Alle China-Salze, Chinin, Cinchonin, Sulphas-, Acetas =, Murias -, Phosphas - Chinini et Cinchonini (schwefelsaures, essigsaures, salzsaures, phosphorsaures Chinin und Cinchonin) u. s. w.

Dagegen findet eine zeitweise Zensur ihrer Preislisten nicht Statt, da dieselben nicht blos für das Inland, sons dern auch für das Ausland verfaßt sind, und den Materialisten daher die Aufname aller jener Artikel, die für das Inland vers boten sind, in ihre Preis = Courants zum Behuse des Handels mit denselben ins Ausland oder selbst im Inlande zum technischen Gebrauche im Großen und im Kleinen unbenommen bleibt. Hoftam. D. vom 19. Aug. 1836, 3.36,718. — N. De. R. Vom 8. September 1836, 3.49,302. — Hoftammerz Dekret vom 4. April 1837, 3.13,424. — St. G. V. vom 27. April 1837, 3.6166.

# §. 355.

Pensionirte Militärärzte, welche in Wien die Praxis ausüben wollen, müssen sich der medizinischen Faskultät einverleiben lassen. Hofdekret vom 25. August 1836, 3. 22,203. — N. De. R. V. vom 6. Sept., 3. 51,233.

# §. 356.

Die Upotheken = Visitationen sind künftig auch in Wien nach dem 13. u 14. Paragraphe der Allerh. Entschl. vom 31. August 1806 (Hofd. vom 27. Okt. 1806, 3. 20,502, und 26. Febr. 1807, 3. 3295. — N. De R. D. vom 26. März 1807, 3. 9002) genemigten Instruktion durch den Lande 8= Protomedikus vorzunemen. Allerh. Entschl. vom 25. Okt. 1836. — Hofdekret vom 4. November 1836, 3. 28,845. — N. De. R. B. vom 12. November 1836, 3. 64,768.

### §. 357.

Die mit Hofdekret vom 16. Juli 1829 porgeschriebene Zinosur der Urzneikonten, welche aus öffentlichen Fonden gezahlt werden, erstrekt sich auch auf solche Konten für Rechnung eines Urmen-Institutes. Hofdekret vom 10. Nov. 1836, 3. 29,351. — N. De. N. V., 3. 68,059. — St. G. V. vom 19. Dezember, 3. 19,574.

Es soll bei allen solchen Rechnungen die Ueberzeugung eingeholt werden, ob der Urmenarzt die für die Behandlung der Bezirksarmen im Allgemeinen und ohne Ausname gültige Ordination : Morm beobachtet, und in jenen Fällen, wo er durch besondere Umstände veransaßt worden ist, Magistral= formen auszufertigen, nur auf die Verordnung zwekdien li= cher und zu dem zu bezeichnenden Krankheitzustande ange= messene Arzneien sich beschränkt, somit in keiner Binsicht einen unnötigen Kostenaufwand verursacht habe. Findet der zensurirende Sanitätbeamte nach den Grundfägen der rationa= len Heilkunde Unstand, so hat er zwekmäßige Ubanderungen der Rezepte, ohne sie durch Korrekturen unleserlich zu machen, allenfalls mit roter Tinte vorzunemen, das Zwekwidrige und Ueberfluffige wegzustreichen und durch Passendes zu ersezen, endlich auch das gehörige Augenmerk auf die Beseitigung ver= schwenderischer Repetitionen zu richten. St. G. N. vom 13. Janner 1842, Babl 663.

# J. 358.

Uebertriebene und ungebührliche Aufrech= nungen der Chirurgen für Behandlung kranker Findel= kinder sind durch die Gemeinderichter, Pfarrer und Fisiker möglichst hindanzuhalten. St. G. B. vom 15. Jänner 1837, Zahl 21,652.

§. 359.

Die Einfuhr und der Verkauf des Makassar Deles ist erlaubt, jedoch die Unpreisung der vorgeblichen medizinischen Wirkungen desselben verboten. Hofdekret vom 7. Jänner 1837, 3. 9. — N. De. R. V. vom 17. Jän., 3. 2983.

#### J. 360.

Die nach Hofdekret vom 21. Okt. 1819, 3. 33,571 zu= folge allerh. Entschl. verbotene hom öopathische Heilme= thode wird erlaubt.

Die, hinsichtlich der Urzneibereitung zu ergreizfenden Maßregeln werden später bekannt gegeben werden. Ullerhöchste Entschl. vom 6. Februar 1837. — Hofdekret vom 10. Febr. 1837, 3. 3458. — N. De. R. V. vom 2. März 1837, Zahl 10,936. — St. G. V. vom 3. März, 3. 3154.

### J. 361.

Zur Aufname eines Apotheker = Lehrlings wird im Venetianischen ein Alter von 14 Jahren erfordert. Hofdekret vom 18. Februar 1837, Z. 3759. — Venet. G. vom 15. Upril, Zahl 11,716.

# §. 362.

Die Ordinationen auf Kosten öffentlicher Fonde haben im Wesentlichen nach den mit Hosdekret vom 18. No-vember 1825 für Findlinge angedeuteten Regeln zu gesichehen. Sirupe dürsen in der Regel nur Kindern gegeben werden; auch soll man sich auf den Sirupus simplex beschränsken. St. G. V. vom 21. Febr. 1837, Z 2110.

### §. 363.

Nach der Instruktion für den Primararzt des allgemeinen Krankenhauses in Graz hat dieser, woschleunige Hilfe notwendig ist, (§. 26) die verordneten Medistamente an der Stelle expediren, und selbst während der Orzination abholen zu lassen.

Gifte und caustische Mittel, die etwa zum äußeren Gebrauche bestimmt sind, und durch unglükliche Verwechslung innerlich eingenommen, und dadurch den Kranken nachteilig oder gar tödtlich werden könnten, selbst innerlich anzuwendende her oische, drastische oder narkotische Mittel sind immer mit der Behutsamkeit zu verordnen, daß sie der Upothezker in ein versiegeltes Gefäß gebe, welches nur von dem Sezkundar-Urzte eröffnet werden darf, nach geschehener Unwendung aber von den andern Medikamenten wieder getrennt und verzspertt ausbewahrt werden muß (§. 27).

Bei Verschreibung der Arzneien muß sich der Primar-Arzt so viel möglich an das Hauß = Formular halten, und in so weit es ohne Nachteil der Kranken geschehen kann, die einfach= sten und wolfeilsten, zugleich aber auch immer die zwekmäßig=

sten Arzneien verschreiben (§. 28).

Zur besseren Uebersicht der Medikamenten = Zubereitung und zur Verhütung aller nachteiligen Verwechslung muß je= dem Medikamente die Verschreibung = Formel beigefügt sein, auf welches der Primar=Urzt zu sehen hat (§. 29).

Der Sekundararzt hat gemäß seiner Instruktion (§. 13) nach den Ordination = Zetteln den Medikamenten= Extrakt für die Apotheke zu versertigen und leserlich zu schreisben, wobei verboten ist, sich der Ziffer zu bedienen, und die Arzneien mit den chemischen Zeichen zu verschreiben, weil derslei Verschreibungen zu mancherlei Irrungen und Mißbräuchen führen können. Bei der Me dikamenten=Uebergabe in dem Kranskenzimmer (h. 16) soll er immer zugegen sein, die Arzneien genau besichtigen, ob sie mit der Bett-Nummer, und an Menge und Güte mit der Vorschrift, und mit der an jedes Medikament von dem Apotheker angehefteten Formel übereinstummen. Er hat darauf zu sehen, daß die Arzneien von den Wärtern unter die Kranken richtig verteilt werden.

Hervische, und von der Apotheke versiegelte Medizkamente hat er (§. 17) nach Erbrechung des Siegels entweder selbst anzuwenden, oder von den Praktikanten und verläßlichen Wärtern nach deutlicher Unterrichtung anwenden, nach gescheshener Anwendung aber von den übrigen Medikamenten trenznen, und versperrt ausbewahren zu lassen. Hofdekret vom 24. März 1837, Zahl 6352. — St. G. V. vom 7. Juni, 3. 9104.

### S. 364.

Die Apotheker werden unter strenger Verantwortung zur Vereitung des Extract. aconiti, belladonnae, hyoscyami und scillae aus dem frischen Safte, nicht aus dem getrokneten Kraute, so wie zur Vereitung des Lactucarium aus dem frischen Safte der Salatpslanze angehalten. D. E. R. vom 3. Dez. 1821, 3. 33,299. — Vöhm. G. V. vom 25. Mai 1837, Zahl 24,923.

### §. 365.

Apotheker und Wundärzte haben, wenn auf öffentliche Kosten zu Umschlägen Leinsamenmehl verordnet wird, statt dessen stein amen = Kuchen mehl (Farina placent. sem. lini) zu geben und zu taxiren, wodurch die in der allgemeinen Ordination = Norm enthaltene Formel der Species emollient. pro cataplasmate cum Farina secalis richtig gestellt wird, folglich die Doss von einem Pfunde pro Aerario künftig nur zu 18 kr. E. M. angerechnet werden darf. St. G. V. vom 10. Juni 1837, 3. 7166.

### §. 366.

Die Hausirer mit Medikamenten und Gift sind aufzugreisen und nach den Gesezen zu bestrafen, und den Gränz-Zollämtern wird genaue Wachsamkeit über die Hausirwaaren eingeschärft. Nied. Destr. R. V. vom 4. Juli 1837, Zahl 37,344.

S. 367.

Von der Nieder= Destreichischen Regierung wer= den mehre in den Land= Upotheken zc. vorgefundene Ge= birechen zerügt und abgestellt. N. De. R. V. vom 1:. Juli 1837, Zahl 40,405 1).

1) Da folche Gebrechen wol in mehren Provinzen der Monarchie vorkommen, so dürfte die wört liche Anführung diefer Verordnung, in fosern sie die Apotheker betrifft, nicht überflüssig sein. Sie lautet:

»Die Landekstelle hat durch die im Laufe gegenwärtisgen Jahres vorgenommene Super Mevision der öffentlichen Apotheken von mehren in dem Sanitätwesen auf dem Lande bestehenden Gebrechen Kenntniß erhalten, deren Ubstellung

hiemit angewiesen wird, und zwar:

1. Es werden hier und da Upotheker: Gehilfen blos auf Vorweisung des von dem lezten Prinzipale erhaltenen Zeugnisses ohne Vorweisung ihres Freisprechung: Zeugnisses (des Lehrbrieses) in Kondition aufgenommen, wonach der §. 43
der Ordnung und Geseze des Apotheker: Gremii nicht allseitig
befolgt wird und wobei es geschehen kann, daß die allerhöchste Entschl. vom 2. Jänner 1834 (den k. k. Kreisämtern mit Regierungs: Dekret vom 26. Jänner 1834, 3, 4806 kund gemacht) zuwider, Individuen, welche die Apothekerkunst nicht
in den k. k. östr. Staaten vorschriftmäßig erlernet haben, in
den östr. Apotheken als Subjekte verwendet werden.

2. In den wenigsten Apotheken wird die mit Reg. Verord. vom 31. Dez. 1818, 3. 50,623 kund gemachte, und die in der neuesten Instruktion für die Apotheker s. 10 wiederholte Vorschrift rüksichtlich der Absonder ung der heftig wirkende nund giftartigen Arzneien, so wie ihrer Ausbewahrung in versperrten Kästen nicht befolgt, und wenn auch diese Vorschriften in einzelnen Apotheken in der Offizin beobachtet werden, so werden doch dieselben in der Masterial = Kammer, auf den Böden und im Wasserkeller von den

meisten Upothekern außer Acht gelassen.

3. Den meisten Apothekein auf dem Lande ist das mit R. B. vom 26. Nov. 1833, 3. 62,576, neuerlich in Erinnerung gebrachte Zirkulare über die Zimentirung und Rezimenstirung der Gewichte und Maße unbekannt, so wie auch aus gleicher Unkenntniß der bestehenden Vorschrift von den die Land = Apotheker visitirenden Aerzten der Gebrauch vorschriftmäßig nicht rezimentirter Gewichte niemals gerügt worden ist. Eine wiederholte Vekanntgebung obiger Regierungs = Verordnung mit Bezugname auf den Inhalt der diesfälligen Hof- Verordnung vom 15. April 1790 und der Strafparagrafe 6, 7 und 8 des Patentes vom 1. Nov. 1787 an das öffentlich angestellte Sanitäts = Personale, die Filial-Apo-

### J. 368.

Zur Vereinfachung des Verfahrens bei der Liquidis rung und Zahlunganweisung der Arznei= und Deserviten=

theker = Gremien und die mundarztlichen Gremien auf dem Lande,

erscheint somit dringend notwendig.

4. Das Dispensatorium (Apotheker = Buch) enthält die vorgeschriebene Norm, nach welcher die Apotheker die Präparate und Komposita selbst bereiten, und in gutem Zustande bewahren sollen.

In der vorlezten Auflage der für die östr. Monarchie vorgeschriebenen Farmakopöe (Dispensatorium) vom Jahre 1834 haben sich jedoch viele wesentliche Drukfehler einzgeschlichen, zu deren Berichtigung nachträglich, zwei Seiten stark, die erforderlichen Verbesserungen (addenda et corrigenda) im Druk erschienen, und im Jahre 1836 eine fehzler freie Auflage der Farmakopöe veranstaltet worden ist.

Die Apotheker des Landes sollen daher zur Vermeidung jedes Mikverständnisses sich entweder zur vorlezten Ausgabe vom Jahre 1834 die Verbesserung anschaffen, und darnach im Konterte das Fehlerhafte verbessern, oder sie sollen sich der

Unflage v. J. 1836 bedienen-

5. Diele Upotheker unterlassen die unverzügliche Tari=

rung der zurükbehaltenen unbezahlten Rezepte.

Dieses Säumniß streitet gegen die bestehenden Vorsschriften, wonach auf das Rezept jeder dispensirten Arznei der Name desjenigen, der die Arznei bereitet hat, sammt dem Preise derselben eigenhändig geschrieben werden soll, und es muß auf die genaue Befolgung dieser Vorschrift um so mehr gedrungen werden, als untarirte Rezepte dem Visitator keinen Unhaltspunkt zur Beurteilung der Befolgung der Tarvorschriften abgeben, und hiedurch zu vielen Unterschleisen bei Berechnung der Apothekersorderungen Anlaß gegeben wird.

In den meisten Apotheken wurde kein ächtes Lactucarium, nämlich kein solches wie es die öste. Farmaskopöe vorschreibt, dann statt der Polygala amara die Polygala vulgaris, vom Rheum moscovitum die mindeste und wolfeilste Sorte, und das Mutterkorn (Secale cornutum) von Insekten angespessen, somit unwirksam, vorgesunden.

Zur künstigen Vermeidung dieser Gebrechen sollen alle Apotheker das Lactucarium von dem bürgerl. Apotheker Wolfart zu Wiener Neustadt, der einen großen Vorrat des ächt bereiteten Lactucarium besigt und dazu eigene Anlagen unterhält, beziehen, sich mit dem Unterschiede zwischen Polygala amara und Polygala vulgaris genau bekannt machen, und nur ausgesuchte und unverdorbene Waare von Rheum moscovitum und Secale cornutum vorrätig halten.

6. Nimmt der Uebelstand bei den Apothekern auf dem Lande sehr überhand, daß sie die wenigsten offizinelen Präparata und

Konten der Apotheker und Wundarzte des flachen Landes für Findlinge wird Folgendes bestimmt:

- 1. Die Urznei= und Deserviten = Konten der Upotheker und Wundärzte auf dem flachen Lande für Findlinge sollen fernerhin nicht nur von den Distrikts = Uerzten in linea medica revidirt, sond rn auch von den k. k. Kreißärzten zur nötigen strengen Kontrole mit Bezug auf die, für alle Unstalten ausgedehnten höheren Vorschriften vidi= mirt werden.
- 2. Die k. k. Kreis: und Distriktsärzte, welche die Arznei: Konten und Rezepte revidiren, haben die Taxirung der Konti und der in linea medica gemachten Anstände zu unterlassen, und sich daher bei der Revision in linea medica nur auf die Wegstreichung der normalwidrig, oder in zu großer Menge verschriebenen Arzneien u. s. w. zu besichränken, und statt des Ordnungwidrigen, das Zulässsige anzusezen.

3. Erscheint die zeitraubende Fertigung eines jeden einz zelnen Rezeptes, dann die Bestätigung der Arzneiz und Deserviten Ronten von den Pfarrern und Ortsz richtern entbehrlich, und es genügt die Bestätigung der Konten von den Distriktsz und Kreisärzten, dann von der k. k. Findelhaus Direktion und Verwaltung.

Die k. k. Findelhaus = Direktion wird angewiesen, zum Behufe der Findlinge Kranken = Unweisung = Zettel, welche auch schon in Steiermark bestehen, nach dem für die Bezirksarmen in Wien eingeführten Muster auflegen zu

Komposita nach den bestehenden Vorschriften selbst ver sertigen, sondern die meisten Präparate von den Materialisten und aus den chemisch en Fabriken beziehen, wodurch sie ihre chemischen Kenntnisse und Derterität ganz vernachläßigen, sich um die Aechtheit der Waare wenig bekümmern, und so zu bloßen Verschleißern der chemischen Fabriken berähenen, weshalb es auch aus ganz natürlichen Gründen die Land Wundärzte angemessener und vorteilhafter sinden, die Präparata und Komposita für ihre Hausapotheken aus der ersten Hand, weher sie der Apotheker selbst bezieht, nämzlich von den Materialisten und den Fabrikanten chemischer Produkte sich zu verschaffen. Aus diesen Uebelstand soll von Seite der die Apotheken visitirenden Alerzte das sorgsamste Augenmerk gerichtet, und dieser bereits ausges dehnten Bequemsichkeit der Apotheker auf das Nachdrüklichste Einhalt getan werden. R. De. R. B. vom 11. Juli 1837, 3. 40,505.

lassen, von welchen Zetteln den k. k. Kreisämtern ein Vorrat zur Verteilung an die Pfarrer, wo sich Findlinge befinden, zu= kommen wird. Ueber den Gebrauch dieser Kranken=Unwei= sung=Zettel wird folgende Weisung erteilt:

a) Sobald ein Findling erkrankt, hat die Pflegepartei den Pfarrer oder Ortsvorsteher in Kenntniß zu sezen, und zur Erlangung der ärztlichen Hilfe von demselben mit Vorzeigung des Findelhaus = Zahlbogens, einen Unwei=

fung = Bettel zu verlangen.

b) Jeder Zettel ist in den vorgezeichneten Rubriken gehörig auszufüllen, und mit Bersezung des Datums von dem Pfarrer, in dessen Albwesenheit aber von dem Ortsrichter

(Gemeinderichter) zu unterfertigen.

c) Ueber die ausgestellten Unweisung = Zettel ist ein Verz zeichniß (Protokoll) zu führen, in welches der Name des Findlings, dessen Zahlbuch = Nummerus und der Tag der Erkrankung, dann nachträglich der Tag der Genesung oder des Todes einzutragen ist.

d) Die Pflegeältern haben sodann diesen Zettel dem Hilfe leistenden Urzte zu übergeben, wenn derselbe zugleich die

Urzneien aus seiner Hausapotheke verabjolgt.

e) Werden aber die Urzneien aus einer öffentlichen Upotheke bezogen, so ist der Unweisung = Zettel dem Upotheker einz zuhändigen, und der ordinirende Urzt, welcher eine Vergütung für Gänge und Operate in Unspruch nimmt, hat hievon eine Ubschrift zu machen, und solche nachträglich von dem Uussteller unterfertigen zu lassen.

f) Bei der Kontolegung muffen die Unweisung = Zettel der Rezepte und Kurkonten zur Dokumentirung und Beglau=

bigung beigeschlossen werden.

g) Jeder Unweisung=Zettel ist für den Zeitraum von ei= nem Vierteljahre gültig; bleibt aber das erkrankte Kind zur Zeit der vierteljährigen Kontolegung noch in der ärzt= lichen Vehandlung, so muß ein neuer Unweisung=Zettel vollständig ausgestellt werden.

h) Wenn ein Findling während eines Quartals wiederholt erkrankt und ärztliche Hilfe benötiget, so hat die Pflege= partei eben so, wie im ersten Erkrankungfalle den Pfar=

rer oder Ortsvorsteher in Kenniniß zu fegen.

i) Zum Beweise, daß die Unzeige geschehen sei, hat die Parztei einen mit der Unterschrift des betreffenden Ausstellers versehenen ordinären Zettel, welcher nur die wenigen

Worte: Der Findling N. N. ist neuerdigs erkrankt am . . . . enthalten darf, dem Berabfolger der Urg= neien zu überreichen.

k) Die von den Pflegeältern erhaltene Unzeige hat daher der Pfarrer fogleich in das vorerwähnte Verzeichniß oder Protokoll einzutragen, und die allenfalls erhobenen 2Instände oder die Bekanntmachung der wundärztlichen Ver-

richtungen beizusezen.

1) Nach Ublauf eines jeden Quartals find diese Verzeich= niffe dem betreffenden Diftriktsarzte ungefaumt zuzustel= len, welcher dieselben nach Empfang der vierteljährigen Rurkosten = Ronten mit folden genau zu kontrolliren, die anbefohlene Revision quoad lineam medicam vorzune= men und dann die gehörig bestätigten Konten zur weite= ren Umtshandlung an das Rieisamt beizuschließen und ju befördern hat.

4. Die auf obige Urt von den Distrikts= und Kreisärzten in linea medica revidirten, und mit der pfarramtlichen Bestätigung versehenen Konti sammt Rezepten sind mittels der Kreisboten an die Kreisämter blos als durchlaufende Posten und von diesen unmittelbar der f. E. Findelhaus-

Direktion zu überfenden.

5. Die Findelhaus = Direktion hat diese Konten nach vorläufiger Super: Revision in linea medica und nach der Bestätigung, daß die behandelten Rinder in der Berpfle= gung der Findelanstalt stehen, nicht wie bisher der Regierung, sondern sogleich der E. F. M. De. Provinzial= Staatsbuchhaltung zur Prüfung quoad calculum zu übermitteln.

6. Die f. E. M. De. Provinzial = Staatsbuchhaltung soll so= dann, nachdem sie diese Konten dem f. f. Landes = Pro= tomedikus zur Vidirung brevi manu vorgelegt hat, in den Konten die von den revidirenden Merzten bemängelten Operate, Gange, Blutegel u. f. w. nicht berüksichti= gen, sondern ihr Geschäft nur allein auf die von den Rechnunglegern angeführten Ziffern beschränken, solche von Seite zu Seite lateriren und am Schlusse die berichtigte Summe darstellen, damit nicht die ursprüngliche Forderung des Rechnunglegers verloren gehe.

7. Mach dieser Adjustirung quoad calculum sind sodann die Konti unmittelbar der f. f. Hofbuchhaltung der poli= tischen Fonde zur Berichtigung der Taxe, mit Rufficht

der ärztlichen Bemänglungen zuzusenden, nach welcher letzteren dieselben

8. der Regierung zur gewöhnlichen Zahlung = Unweisung ge= gen, von den Ortsobrigkeiten und nicht von den Kreiß=

ämtern koramisirte, Quittungen vorzulegen sind.

9. Ein ganz gleiches Verfahren hat auch rüksichtlich der Reisepartikularien für vorgenommene Todtenbeschauen bei verstorbenen Findlingen Plaz zu greifen, welche gleichzeitig mit den Urznei= und anderweitigen Konten zur Zahrlunganweisung vorzulegen sind, wobei jedoch die Udjustrung von Seite der k. k. hofbuchhaltung politischer Fonde ganz unterbleibt.

10. Sämmtliche, bei der Vidirung und Adjusturung der fraglichen Konten mitwirkenden Personen und Behörden sind unter eigener Verantwortlichkeit zur möglichsten Beschleu-

nigung verbunden.

Hofdekret vom 3. August 1837, Z. 18,984. — N. De. R. V. vom 19. August, Z. 45,942.

### J. 369.

Der Verkauf der zu Markt gebrachten Schwämme ist besonders genau zu überwachen, und das Haustren mit densselben zu verhindern. N. De. R. V. vom 12. August 1837, 3. 45,858.

 $\int_{0.0}^{\infty} 370.$ 

Jene Individuen, welche die Erzeugung der Zündhölzech en als freie Beschäftigung betreiben wollen, haben vorher bei dem k. k. politechnischen Institute Proben über die hierzu erforderlichen chemischen Kenntnisse abzulegen, und sich hierzüber mit einem Zeugnisse desselben bei ihrer Ortsobrigkeit auszuweisen, ohne welches ihnen diese Beschäftigung nicht gestattet werden darf. N. De. R. B. vom 16. August 1837, Zahl 45,106.

§. 371.

Mit N. De. A. D. vom 27. Okt. 1835, Zahl 25,462 wurde verordnet, daß die Auf name der Apotheker=Lehr=linge in der Regel nur bei der Hauptversammlung des Filial=Gremii Statt haben soll, daß sie aber ausnamweise auch außer diesen Versammlungen unter genauer Beobachtung des §. 51 der Gremialordnung vorgenommen werden dürfe, wobei es sich aber von selbst verstehe, daß die wegen ausnamweiser Aufname des Lehrlings notwendig gewordenen Reiseauslagen nicht von

dem vorgeladenen nächsten Mitgliede oder der Gemeinde-Kasse, sondern von den Ungehörigen des Lehrlings unter billiger Aufs

rechnung getragen werden sollen.

Da auch in dem Falle, als ein Lehrling die ausnamweise Bewilligung erhält, bei dem Filial = Gremium die Freispreschung = Prüfung abzulegen, ähnliche Reisekosten auflaufen können, so wird hiemit die obige Vergütungart auch auf diessen Fall ausgedehnt.

Für solche Freisprechung = Prüfungen darf übrigens Keine Taxe abgenommen werden. N. De. R. V. vom

5. September 1837, 3ahl 45,312.

# §. 372.

Beim Verkaufe des Kirschlorbeerwassers ist die größte Vorsicht anzuwenden. Venet. G. V. vom 13. Nov. 1827, 3. 42,310.

§ 373.

Schüler, welche nach den bestehenden Vorschriften zur Aufname in eine Lehranstalt nicht geeignet sind, dürsen vor der Veseitigung des gesezlichen Hindernisses, oder der erhaltenen ausnamweisen Vewilligung von nun an auch nicht provisorisch zugelassen werden, weil sonst die Handehabung der dieskälligen Vorschriften erschwert wird. Allerh. Entschl. vom 17. Nov. 1837. — Stohkt. vom 27. November 1837, 3. 7344. — N. De. G. V. vom 26. Dez. 1837, 3. 73,819. — St. G. V. vom 3. Jän. 1838, 3. 21,624.

### §. 374.

Olei anthelminth. Chaberti das Lot . . . 16 » »

Pilulae anethinae s. purg. das Quintel. 10 » »
Pilulae cynoglossae » » . 12 » »

Species amaricantes bas lot . . . . 2 » »

### §. 375

Die Verpachtung der Personalgewerbe ist

bei unnachsichtlichem Verluste des Gewerbes verboten.

Bei Verleihung neuer Personalgewerbe ist diese Klausel den Verleihung= Dekreten beizusezen. M. De. R. V. vom 12. Mai 1786, Z. 10,289. — Hofd. vom 29. September 1790. — Nied. De. R. D. vom 31. Jänner 1838, Zahl 5370.

J. 376.

Die befugten Ratten= und Mäuse= Vertrei= ber sind strenge zu überwachen, ob sie nicht giftige Sub= stanzen zu dieser Vertreibung anwenden. N. De. R. V. vom 14. Februar 1838, Zahl 6649.

# S. 377.

Alle Kurkosten: Forderungen, wozu ein öffentlicher Fond beiträgt, werden unnachsichtlich zurükgewiesen, wenn sie nicht im peremtorisch festgesezten Termine von 14 Lagen vorgelegt werden. St. G. B. vom 2. März 1838, Zahl 3102.

§. 378.

In Niederöstreich bestehen nebst dem Apotheker= Haupt=Gremium in Wien noch vier Filial=Gre= mien in den vier Kreisen.

Jedes dieser fünf Gremien führt seine eigene Gebarung, hat seine eigenen Zuflüsse, seine eigene Kasse, seine eigenen Auslagen und steht in dieser Beziehung mit den andern in kei=

ner Verbindung.

Es ergibt sich demnach von dem Gesagten von selbst, daß die geschehene Einverleibung als Mitglied in eines dieser Gremien als nur für dasselbe giltig anzusehen ist, und daß der Wechsel des Gremiums auch jederzeit als ein neuer Eintritt in dasselbe zu betrachten und somit auch eine neue Inkorporation= Taxe zu entrichten sei. Wogegen eine Veränderung des Standpunktes eines Upothekers in dem Bezirke desselben Gremiums die Entrichtung einer neuen Taxe nur dann zur Folge haben kann, wenn einem bereits inkorporirten Upotheker ein ganz

neu errichtetes Upothekergewerbe-verliehen wird, oder wenn der Uebertritt in eine höhere Klasse geschieht; im ersteren Falle ist die Inkorporation = Taxe nach ihrem vollen Werte ohne allen Ubzug, im lezteren der im Verhältnisse zu der früher geleiste ten Taxe stehende Mehrbetrag an die betreffende Gremial=Kasse zu entrichten.

Der leztere Fall würde dann eintreten, wenn ein Upoztheker vom flachen Lande, für welchen die Inkorporation Taxe 25 fl. beträgt, an eine Upotheke in einer Provinzialstadt deszfelben Kreises, woselbst 50 fl. C. M. zu bezahlen sind, übertritt.

Daß die Unheimsagung oder Veräußerung eiznes Apothekergewerbes als ein förmlicher Austritt aus dem Gremium zu betrachten sei, in so fern selbe nicht mit einem Uebertritte an ein anderes bereits bestehendes Apothekergewerbe verbunden ist, kann keinem Zweisel unterliegen, daher allerzings bei dem Wiederantritte eines Apothekergewerbes eine neue vollständige Aufnam = Taxe bei dem betreffenden Gremium zu entrichten sein wird.

Eben dasselbe hat zu geschehen, wenn der Fall eintritt, daß ein Provisor eine Upothekerswitwe heiratet und ihm die Upotheke der Witwe verliehen, oder wenn er bei einer verkäufzlichen Upotheke zum Betriebe derselben von der Obrigkeit bezstätiget wird, weil in solchen Fällen der Provisor für seine Perzson neu in das Gremium eintritt. N. De. R. B. vom 8. März 1838, 3. 8191.

 $\int 379.$ 

Jedes Gewerbe, welches vor dem Normaljahre 1775 unter einem Privatrechts= Titel von einem Besizer auf den anz dern übertragen worden ist, gilt als ein reales und ver= käufliches. Hofdekret vom 6. April 1838, 3. 7436. — N. De. N. V. vom 16. April, 3. 21,930.

# §. 38o.

Folgende Kommerzial = Beschäftigungen sind aus Sanitätrüksichten blos auf Befugnisse beschränkt.

Branntwein=Erzeugung (in so weit sie kommerzziel ist). Das Einschlagmachen, die Essig=, Rosozglio=, Lebkuchen=, Parfümeriewaaren, Schmin=ke=, Zuker=, Surrogatkaffeh=Erzeugung, die Kölnerwasser= und andere Riechwasser= Vereitung, das Zinngießen. Heam. D. vom 5. Upril 1838, 3.13,678.

St. G. R. vom 7. Mai, 3. 8642.

§. 381.

Auf die Anfrage, ob die allerh. Entschließung vom 17. November 1837 in Vetreff des Verbotes der provisorischen Aufname von Schülern vor Veseitigung des derselben entgegenstehenden Hindernisses, auch auf die Ausländer zu gelten
habe, haben Se. Majestät mit allerhöchster Entschließung vom
15. Mai d. J. zu erklären geruht, daß dieselbe auf die mit der
allerhöchsten Entschließung vom 30. März 1832 gestellte provisorische Zulassung von den Ausländern zu den öffentlicken
Studien offenbar keinen Vezug habe. Stohk. D. vom 18. Mai
1838, Zahl 3115. — N. De. R. V. vom 19. Juni, Zahl
35,104.

J. 383.

In Bezug auf die Abhaltung der Upotheker=Gresmial=Versammlungen in Steiermark wird erin=nert, daß die Bestimmungen der Tage zu den Gremial=Verssammlungen wie bisher den Vorstehungen überlassen, daß diese jedoch zu einer solchen Zeit vorgenommen werden müssen, wo

ber Krankenstand am geringsten ift.

Um übrigens die bisherigen Umtriebe in der Vorlage der Gremialausweise zu vermeiden, erhielten die k.k. Kreisämter die Weisung, die Kreis Filialapotheker - Gremien anzuweisen, die jährlich vorgeschriebenen Ausweise unmittelbar an das hiesige (Grazer) Haupt = Apothekergremium einzusenden, welches hier über die Hauptausweise an das k.k. Kreisamt zur weitern Vorlage an die Landesstelle zu überreichen hat. St. G. V. vom 28. Mai 1838, Zahl 8353.

### **§.** 383.

Da sehr oft die kohlensaure Vittererde unter der Benennung Magnesia alba, carbonica, muriae, verordenet wird, wodurch die arzneiabgebenden Sanität = Individuen berechtiget sind, das Lot der kohlensauren Bittererde um 283/4 kr. zu berechnen, und wodurch das Alerar und die betreffenden Fonde unnötig belästiget werden; so ist den auf öffentliche Kosten verzschreibenden Alerzten aufzutragen, in allen Fällen, wo sie kohlensaure Magnesia bedürfen, zu dem Ausdruke Magnesia muriae das Wort venalis beizusezen, weil diese, wie sie heut zu Tage vorkommt, sich zum medizinischen Gebrauche ganz eigenet, und weil ohne den Beisat, venalis" der Apotheker die von ihm selbst bereitete Magnesia alba carbonica gibt, welche

er auch mit  $28^3/_4$  kr. taxiren könnte, die aber eigentlich nur zur Vereitung der Magnesia pura oder usta und für Fälle, in welchen dem Arzte an ihrer vollkomme nen Reinheit bes sonders gelegen ist, bestimmt ist. Nach dieser Anordnung wird sich auch bei der Revision in linea medica zu benemen sein. Hofdekret vom 29. Mai 1838, 3. 11,714. — N. Oe. R. V. vom 7. Juni, Zahl 32,706. — St. G. V. vom 23. Juni, Zahl 9361.

### §. 384.

In Steiermark haben die Bezirks obrigkeit en, benen zunächst die Handhabung der Sanitätpolizei, somit auch die Untersuchung über die Reinheit der Branntwein = Erzeugen isse in erster Instanz obliegt, beauftragt, nicht nur die Untersuchungen verläßlich und nach den bestehenden Vorsschriften vorzunemen, sondern auch den Erzeugern und Verschleißern dieses Getränkes Zeugnisse über die Aechtheit deseselben auszustellen, damit sie sich bei vorkommenden Unständen und bei den Linien = Aemtern mit denselben legitimiren. — St. G. V. vom 6. Juni 1838, 3. 5722.

### §. 385.

Jum Eintritte in das farmazeutische Studium find auch die Zeugnisse über das Privatstudium der Grammatikal = Klassen giltig, wenn dieses Studium nach den für die teutschen Provinzen bestehenden Vorschriften Statt gefunzen hat. Allerh. Entschl. vom 23. Juni 1838. — Stohkd. vom 29. Juni 1838, Zahl 4033. — N. De. N. V. vom 16. Juli, 3. 40,249. — St. G. V. vom 17. Juli, Zahl 11,710.

#### §. 386.

Diejenigen in den öffentlichen Unstalten angestellten Instividuen, denen die un ent gelt liche Verpstegung und Mest if am ent en = Verabreichung im Augenblike ihrer Unstellung durch eine Verordnung der vereinigten Hofkanzlei ausdrüklich zugesichert war, haben für die Dauer ihrer Unstellung eben so in dieser Vegünstigung zu bleiben, wie jene, denen sie im Unstellungdekrete oder in irgend einer andern Urkunde zugesichert wurde. Im übrigen hat es bei der Entschließung vom 14. Juni 1836 zu verbleiben. — Allerh. Entschließung vom 15. Juli 1838, — Hofd. vom 19. Juli 1838, Zahl 17,815. — Nied. Oestr. R. V. vom 6. August, Zahl 42,158.

§. 387.

Es wird die N. De. R. Verordnung vom 21. Juni 1803, 3. 6220 nach welcher der Aussteller eines Rezeptes jederzeit seine ärztliche Eigenschaft genau beisezen soll (Medizinä Doktor, Chirurgia Doktor, Chirurgia Patronus oder Magister 20.), den hiesigen Upothekern und dem chirurgisschen Gremium in Erinnerung gebracht, so wie den hiesigen Upothekern das fernere Expediren von Arzneien auf Rezeptskopten auf das Strengste verboten.

Eben so ist den hiesigen (Wiener) Materialisten neuerdings der Kleinverschleiß von Arzneimitteln, so wie den Dürrfräutlern der Absat von zusammengesezten Thee sorten und überhaupt von allen ihnen nicht zustehenzten Artikeln zu untersagen und die Ueberwachung den Sanitätzbeamten aufzutragen, wornach sich auch die k. k. Polizeiz Oberz direktion zu richten hat. N. De. R. B. vom 29. August 1838,

3. 42,798.

J. 388.

Die Armeninstituts=Vorsteher werden mit Bezug auf das Hofdekret vom 4. Juli 1822, 3.15,516 verständiget, daß bei Arzneirechnungen, die von der k. k. n. ö. Propinzial=Staats=Buchhaltung dem Ziffer nach berichtiget sind, und wobei der bestimmte Abzug an Perzenten ausgewiesen ist, 2/3 des liquid besundenen Betrages sogleich ausbezahlt werden, ohne die Super=Revision von Seite der betreffenden k. k. Hofbuchhaltung abzuwarten. N. De. R. Vom 3. Sept. 1838, 3ahl 49,425.

 $\int_{0.0}^{\infty} 389.$ 

Auf die Eintreibung der Gremialgebühren haben die Kreisämter einzuwirken. Böhm. G. V. vom 4. Oktober 1838, Zahl 51,594.

J. 390.

Bei allen Ordinationen auf öffentliche Kosten ist statt des Leinsamen = Mehls Leinsamen kuchen = Mehl zu ver= ordnen. Hofdekret vom 18. Okt. 1838, 3.  $\frac{24,644}{1843}$ . — St. V. vom 31. Okt., Zahl 18,106.

§. 391.

Von den bürgerl. Apothekern Wien's wurde ein Unterstüzungfond für unglükliche farmazeutische In= dividuen oder dienstunfähig gewordene Gehilfen festgesezt, und die Statuten desselben erhielten die Genemigung. M. De. R. V. vom 2. Nov. 1838, 3. 58,827. — Intim. des Wiesner Magistrates den 6. Dez., Zahl 63,563 1).

1) Diese Statuten sauten:

1. Zahlt jeder Apotheker für jeden in seinem Geschäfte angestellten Gehilfen jährlich zehn Gulden C. M. zur Untersstüzung = Kasse des Gremiums, welche Einzahlung jährlich am 15. Dez. zu geschehen hat.

2. Bleibt jedem Gremial = Mitgliede unbenommen, auch mehr als die stipulirten 10 fl. C. M. pr. Gehilfen jährlich zu leisten, und werden der Wohltätigkeit in dieser Hinsicht keine

Grenzen gesegt.

3. Das auf solche Urt zusammengestossene Kapital soll alsogleich fruchtbringend angelegt, und die davon entfallenden Interessen sollen so lange zum Kapital geschlagen werden, bis dasselbe zur Summe von 8000 fl. C. M. angewachsen sein wird.

4. Unterstüzungen, welche das Gremium unter dieser Zeit zu gewähren beabsichtiget, sollen unbeschadet des zu bildenden Unterstüzungfondes aus Eigenem eines jeden einzelnen Apothe-

kers gegeben werden.

5. Hat dieser Fond einmal die Summe von 8000 fl. C. M erreicht, so haben die jährlichen Ginzahlungen zur weisteren Vermehrung desselben zu dienen, die jährlichen Interessen aber werden dann teils auf augenblikliche Aushilfen verwendet, teils werden permanente Unterstüzungen davon bewilliget.

6. Was augenblikliche Aushilfen betrifft, so sollen solche wenigstens 2 fl C. M., und höchstens 50 fl. C. M. betragen; bleibende Unterstüzungen sollen jährlich niemals die Summe

von 200 fl. fur Gin Individuum übersteigen.

7. Un dergleichen augenblikliche Aushilfen hat jedes verzarmte, oder sich in augenbliklicher Not besindende farmazeuztische Individuum ohne Ausname gleichen Unspruch. Bei permanenten Unterstüzungen aber ist erforderlich, wenigstens zehn Jahre in Wien anwesend zu sein, und soll überhaupt auf solche Gehilfen besondere Rüksicht genommen werden, welche durch längere Konditionzeit sich um den hiesigen Plaz Verdienste erworben haben, oder auf solche, die besondere Unglüksfälle zum Anspruche einer bleibenden Unterstüzung ausnamweise berechtigen.

8. Sollten gleichzeitig zwei Individuen sich um eine permanente Unterstüzung melden, wovon jedes eine gleiche Anzahl Ronditionjahre auszuweisen vermöchte, so soll auf die vorzügzlichere Konduite Rüfsicht genommen werden, und wäre auch diese bei beiden gleich untadelhaft, so soll dem gebornen Wiener

vor einem andern Inländer der Vorzug gebühren.

## §. 392.

Jeder Chirurg, dem die Führung einer Handapotheke zusteht, hat sich über den Bezug seiner Medizinalartikelstets

9. Beide Arten der Unterstüzungen werden nur gegen klassenmäßig gestämpelte, und die bleibenden (permanenten) noch insbesondere gegen mit der Bestätigung der betreffenden Hauseigentumer und Pfarrer über das Leben der Empfänger

zu versehende Quittungen verabfolgt.

10. Ueber die Gebarung der Gelder des Unterstüzungfons des haben die Vorsteher jährlich mit Schluß eines jeden Solarjahres eine, mit den Dokumenten gehörig belegte Nechnung, und zwar zugleich mit der Gremialrechnung, jedoch abgesondert von derselben, dem löbl. Magistrate zu überreichen, welche dann der buchhalterischen Prüfung unterzogen und hiernach erslediget werden wird.

Diese jährlich zu legende und dem löbl. Magistrate zu überreichende Rechnung soll von dem Herrn Geemial=Kom= missär, dann den beiden Vorstehern, und wenigstens von einem Drittheile der Gremialglieder als richtig befunden unter-

fertiget worden fein.

12. Die Einzahlungen für diesen Fond zu empfangen, die eingezahlten Beträge fruchtbringend anzulegen, über die Verwendung der Interessen zu den beabsichtigten Zweken zu waschen und dieselben zu verrechnen, soll immer das Geschäft des jeweiligen Vorstehers in der innern Stadt sein, welcher jedoch ohne vorausgegangene Beratung mit dem andern Vorsteher keine augenbliklichen Aushilsen gewähren kann, und Gesuche um bleibende Unterstüzungen wol in Empfang zu nemen, nicht aber zu erledigen hat. Solche Gesuche sind in der nächsten Quartalversammlung dem Gremio zu referiren, und dieses hat in pleno durch Stimmenmehrheit zu entscheiden, ob die angesuchte Unterstüzung zu bewilligen sei oder nicht; — wie hoch sich dieselbe zu belausen habe, und welchen aus mehren Vittzstellern sie zuerkannt werden soll.

13. Alle Gesammtleistungen dieses Fondes sollen nie den Betrag eines jährlichen Interesse übersteigen, daher nie gestattet sein kann, zur Ausübung einer Wohltätigkeit das Kapital

selbst anzugreifen.

14. Da solche zugestandene Unterstüzungen nur freiwillige Gaben sind, so bleibt es natürlich dem Gremio unbenommen, deren Bezüge wieder einzustellen; jedoch soll dies, auf Gründe gestüzt, nur durch Stimmenmehrheit, nicht aber durch Willkür Einzelner geschehen können.

15. Behält sich das Gremium für alle Zeiten vor, rük- sichtlich dieser Bestimmungen zwekmäßige Abanderung oder Zu=

faze mit Genemigung der Behörden zu machen.

16. Die zu bildende Unterstüzungkasse soll den Namen: » Wiener Upotheker = Hauptgremiums = Unter= stüzung = Fond « führen. Endlich mittels Fassungbuch bei den ämtlichen Untersuchungen außzuweisen, und den gewöhnlichen Entschuldigunggrund: »solches sei so eben in der Apotheke, « dadurch zu beheben, daß das Fassungbuch stets in dupplo geführt werde, und das Pare zur Legitimation immer vorhanden sei. St. G. V. vom 24. Dez. 1838, 3. 21,501.

### §. 393.

Nach dem neuesten Zolltarif, durch welchen alle früheren Zolltarife aufgehoben wurden, unterliegen dem unsbedingten Eingangsverbote, und können auch zum Privatgebrauche nur gegen besondere höchsten Orts eingeholte Bewilligung eingeführt werden.

- 1. Hus dem Huslande und den Zollausschlüffen:
  - a) Augustura- und China nova Minde, b) Fluminel,
    - c) Kaffeh = Surrogate, d) Knallgold und Knallfilber,
    - e) Rochsalz (Sud=, Stein= oder Meersalz ohne Unter=schied), jedoch mit Rüfsicht auf die in dem Ubsaze 9 des, diesem Tarife beigesügten Unhanges über die Lizenz=Ge=bühren enthaltene Ubweichung; f) Mineralwässer, künst=liche, g) Schminke, weiße, h) Silvester, i) Thonge=schirr, grünlich und goldschillerndes.
- 2. Aus dem Auslande und den Zollausschlüssen, dann aus Ungarn und Siebenbürgen:

k) Obst gedorrtes, mit Farben bestrichenes.

Bei diesen Waaren ist nicht nur der Eingangs = Zoll unterstrichen, sondern es ist denselben auch das Wort ver= boten beigefügt.

Upotheker = Waaren, unzubereitete, die in diesem Tarife nicht besonders genannt sind, zollen für i Itnr. Sporko bei der Legskätte Einfuhrs = 30ll 15 fl., Uussuhrs = 30ll — 25 kr.

Die Einfuhr der zubereiteten Upotheker= Waaren (der Urzneien) als der Latwergen, Mixturen, Tink= turen, Salben, Pflaster, Pillen, Pulver, Wässer u. dgl. mit Ausname der zu den Parfümerie=Urtikeln gehörigen Objekte die= ser Urt, ist nur den Upothekern zum Ubsaze und den Privaten

<sup>17.</sup> wird zur Veruhigung eines jeden beitragenden Mitzgliedes festgesezt, daß sich das Gremium sein Eigentumsrecht auf die Gelder dieses Fondes für immerwährende Zeiten vorbehält, daher dieselben stets nur für das Gremium, und zu dem ausgesprochenen Zweke verwendet werden dürfen.

zum eigenen Gebrauche gegen Bewilligung der Länderstellen

und gegen Entrichtung des obigen Zolles gestattet.

Diese Beschränkung erstrekt sich jedoch nicht auf den Verkehr zwischen Ungarn und den teutschen Provinzen. Hoffam. Dekr. vom 27. Dezember 1838, 3. 52,973. — St. G. V. vom 18. Jänner 1839, 3. 1016.

## J. 394.

Seine k. k. Majestät haben bestimmt, daß jene 21 us=1 and er, welche ihre Fakultät=Studien eben so, wie es für die k. k. Untertanen vorgeschrieben ist, an den östreichi=schen Lehranstalten zurüklegen, wenn sie als k. k. Untertanen aufgenommen worden sind, in ganz gleiche Rechte treten, wie sie die übrigen k. k. Untertanen genießen, und ihnen sonach auch gleiche Diplome wie den übrigen k. k. Untertanen aus=zufertigen sind. Allerh. Entschl. vom 5. Jänner 1839, — Stohk. Dekr vom 19. Jänner 1839, 3. 210. — N. De. R. V. vom 20. Februar, 3. 10,532. — St. G. V. vom 24. Febr., 3. 3146.

### §. 395.

Giftige Materialien und Präparate dürfen von den dazu befugten Handelsleuten (und von den Upothekern) nur nach folgenden, nach dem Untrage der medizinischen Fakultät und dem politechnischen Institute in Wien abgeänderten vier Kategorien geführt und verskauft werden.

## Erste Kategorie.

Giftige Materialien und Präparate, welche wegen ihrer technischen Unwendung von den zum Giftverkaufe befugten Handelsleuten oder den zu ihrer Bereitung befugten technischen Fabrikanten, aber von beiden nur an Parteien, welche derselben zu ihrem Gewerbe bedürfen, und immer nur unter den für den Gifthandel bestehenden gesezlichen Vorsschuft der ift en verkauft werden.

1. Ar sen ik als Metall, seine Oxide und Säuren, so wie die daraus entstehenden Salze, und alle natürlichen und künstlichen Verbindungen desselben, von was immer für einer Urt, sie mögen unter irgend einem der folgenden oder unter einem andern Namen vorkommen, als: a) weisser Ursenik, b) Ursenikglas, c) Ursenikblumen, d) Giftmehl, e) Hüttenrauch, f) arsenige Säure, g) Ursenik-

säure, h) fixirter Arsenicum sixum, i) arsenik=
saures Kali, k) arseniksaures Matron, l) arseniksaures
Ammoniak, m) arseniksaurer Kalk, n) Farmakolit (Gift=
stein), o) arseniksaures Kupfer, p) scheelisches Grün,
q) Mitisgrün, r) Wienergrün, und alle Benennungen,
unter welchen diese Farbe vorkommt, s) Dingler's Reservage, t) Schwefelarsenik, u) Operment, v) Rauschgelb,
w) Sandarak, x) Realgar, y) roter Ussenik, z) Rubin=
Ursenik.

2. Queksilberchlorid, oder äßendes salzsaures Quekssilber: a) letzsublimat, oder äßendes Queksilber (Mercurius sublimatus corrosivus, — Hydrargyrum muriaticum oxydatum); b) salzsaures Queksilber = Orid.

3. Rotes Queksilber = Oxid, Mercurius praecipi-

tatus ruber.

4. Salpetersaures Queksilber, Nitras hydrargyri.

5. Mineralischer Turbit, Turpetum minerale, Sub-

sulfas hydrargyri.

6. Untimonchsorid, Spießglanzbutter, Butyrum antimonii, Murias Stibii.

7. Fosfor.

8. Salzsaures Goldoxid mit oder ohne Natron.

9. Knallgold u. dgl.

10. Höllenstein, Nitras argenti fusus.

11. Spießglang: Safran, Crocus antimonii.

- 12. Weißer Präzipitat, Mercurius praecipitatus albus.
- 13. Ummoniakhältiges, schwefelsaures Rupfer, Cuprum ammoniacale.

14. Künstlicher Zinkvitriol, Vitriolum Zinci arti-

ficiale.
Sidraiodfaures Rali

15. Hidrojodsaures Kali, und alle übrigen Jodpräparate, mit Ausname des Jodzinnobers.

16. Blausaure, Acidum hydrocianicum.

17. Alle Blaufäure enthaltenden ätherischen Dele und Bässer: a) von Kirschlorbeer, Laurocerasus, b) von bittern Mandeln, c) von Pfirsichkernen und Pfirsichblättern, d) von Kirschkernen u. dgl.

18. Giftige Ulkaloiden, als: a) Morfin, b) Strich= nin, c) Veratrin, d) Picrotoxin, e) Hiosciamin, f) Emetin u. s. w., und die daraus bereiteten Salze. 19. Lärchenschwamm, Agaricus albus.

20. Rokelskörner, Fischkörner, coculi indici.

# 3weite Kategorie.

Giftige Materialien und Präparate, welche, da sie ausschließend nur zum Urzneigebrauche dienen, von den Kausseuten auch nur an Kausseute und Upothe= Eer, aber an keine andere Partei verkauft werden dürfen.

A. Giftige inländische Pflanzen,

welche schon in dem, für Kräuterhändler erlassenen Zir= kulare dd. 2. Oktober 1813 enthalten sind, nämlich:

1. Mohnsamen kapseln, Capsulae papav. somniseri.

2. Schwarzer Nachtschatten, Solanum nigrum.

3. Bitterfüßstängel, Caules dulcamarae.

4. Stechapfel, Datura Stramonium.

5. Ochwarzes Bilsenkraut, Hyosciamus niger.

6. Beißes Bilsenfraut, Hyosciamus albus.

7. Zollforn, Lolium temulentum.

8. Erven, Ervum Ereviliae.

9. Unrechter Gänsefuß, Chenopodium hybridum.

10. Wilder Lattich, Lactuca scariola.

- 11. Giftiger Lattich, Lactuca virosa.
- 12. Kirschlorbeerblätter, Prunus Laurocerasus.

13. Einbeere, Paris quadrifolia.

14. Zollfirsche, Atropa Belladonna.

15. Roter Fingerhut, Digitalis purpurea.

16. Wilder und berauschender Kälberkropf, Chaerophyllum sylvestre et temulum.

17. Gleiße, Aethusa Cynapium.

- 18. Breitblätteriger Wassermerk, Sium latifolium.
- 19. Schmalblätteriger Wassermerk, Sium angustisolium.

20. Wasserschierling, Cicuta virosa.

21. Geflekter Schierling, Conium maculatum.

22. Wilder Rosmarin, Ledum palustre.

23. Ausdauerndes Bingelfraut, Mercurialis perennis.

24. Zaunrübe, Bryonia alba.

25. Rotbeerige Zaunrübe, Bryonia dioica.

26. Zeitlose, Colchicum autumnale.

Dr. Macher's Apothefeniv. 2. 3d.

- 27. Bleiwurz, Zahnwurz, Plumbago europaea.
- 28. Hundwurgel, Cinanchum erectum.
- 29. Schweinbrot, Cyclamen europaeum.
- 30. Wassernabelkraut, Hydrocotyle vulgaris.
- 31. Safrangelbe Rebendolde, Oenanthe crocata.
- 32. Gemeines Frosch fraut, Alisma plantago.
- 33. Gemeine Waldrebe, Clematis vitalba.
- 34. Blaue Maldrebe, Clematis integrifolia.
- 35. Scharfe Waldrebe, Brennkraut, Clematis flammula.
- 36. Gerade Waldrebe, Clematis erecta.
- 37. Wolfskraut, gemeine Osterluzei, Aristolochia Clematitis.
- 38. Gemeine Rüchenschelle, Anemone pulsatilla.
- 39. Schwärzliche Küchenschelle, Anemone pratensis.
- 40. Waldanemone, Anemone nemorosa.
- 41. Schwarze Nießwurzel, Helleborus niger.
- 42. Grüne Nießwurzel, Helleborus viridis.
- 43. Stinkende Nießwuzel, Helleborus foetidus.
- 44. Beiße Nießwurzel, Veratrum album.
- 45. Dotterblume, Caltha palustris.
- 46. Sturmbut, Aconitum, alle Urten deffelben.
- 47. Gemeiner Kellerhals oder Seidelbast, Daphne Mezereum.
- 48. Stalienischer Seidelbast, Daphne Thylmela.
- 49. Immergrüner Kellerhals, Daphne Laureola.
- 50. Gemeine Zehrwurz, Arum maculatum.
- 51. Wolfsmilch, Euphorbia, alle Urten desselben.
- 52. Hahnenfuß, Ranunculus, alle Urten desselben.
- 53. Ukerrettig, Raphanus, Raphanistrum.
- 54. Gottes gnaden Fraut, Gratiola.
- 55. Haselwurz, Asarum europaeum.
- 56. Die Rinde und Sprossen des Hollunders, Cortex interior et turiones Sambuci.
- 57. Wolferlei, Arnica montana.
- 58. Gebenbaum, Sabina.
- 59. Wasserfenchel, Phellandrium aquaticum.
- 60. Schwarze Christwurzel, Veratrum nigrum.
- 61. Großes Ochöllfraut, Chelidonium majus.
- 62. Wurzeln und Blätter des Giftsumach, Rhus radicans.

- 63. Eichenblätteriger Giftsumach, Rhus toxicodendron.
- 64. Wunderbaumkörner, Semina Ricini.

65. Meerzwiebeln, Scilla marina.

66. Mutterforn, Secale cornutum.

### B. Giftige ausländische Pflanzen.

1. Brechwurzel, Ipecacuanha.

2. Krähenaugen, Nux vomica.

- 3. Ignatius bohne, Faba St. Ignatii, Igazur. 4. Roloquintenfrucht, Cucumis colocynthis.
- 5. Jasappawurzel und Harz. 6. Croton Tiglium und Des.

7. Uloe, alle Gorten.

8. Euforbiumbarz, Resina Euphorbii.

9. Stammonium harz, Resina scammonii.

- 10. Geoffrearinde, Cortex Geoffreae Surinamensis et Jamaicensis.
- 11. Sabadissen samen, Semina Sabadillae.

12. Läusesamen, Staphysagria.

- 13. Sibirische Schneerose, Rhododendron chrysantum et faerugineum.
- 14. Spigelia, Anthelmica et marilandica.

15. Mohnsaft, Opium.

### C. Aus dem Tierreiche.

Kanthariden, spanische Fliegen, Cantharides.

## Dritte Kategorie.

Giftige Materialien und Präparate, welche, da ihre Bereitung und ihr Verkauf entweder ausschließend den Apothekern zusteht, oder solche nur eine Verwendung zur Vergiftung von Tieren oder zu anderem Mißbrauche haben, die Kaufleute gar nicht führen, und daher auch an Niemand verkaufen dürfen.

- 1. Ursenikerze, als: a) Scherbenkobalt, h) Fliegen=
  stein, c) Fliegengift, Mükengift u. s. w., wobei noch
  zu bemerken ist, daß man sich zu hüten habe, daß unter
  der Venennung Kobalt und Kobalterz nicht falscher Scher=
  benkobalt oder Ursenikerz verkauft werde.
- 2. Ungust urarinde, die achte und falsche.

# Vierte Kategorie.

Giftige Materialien und Präparate, welche die Handelsleute zwar verkaufen dürfen, ohne daß sie gehalten sind, die
bei der ersten Kategorie erwähnten, für den Gifthandel beste=
henden Vorschriften bei selben zu beobachten, jedoch mit der
Vorsicht, daß der Kleinverkauf nur an bekannte
Personen Statt sinde, bei deren Aufbewahrung sie
ferner eine besondere Aufmerksamkeit verwenden müssen,
um Verwechselungen und Vermischungen mit andern Waaren
zu vermeiden.

1. Rauchende Salpetetersäure, Acidum nitri fumans, vel Acidum nitrico-nitrosum concentratum.

- 2. Scheidewasser, Aqua fortis, Acidum nitricum dilutum.
- 3. Conzentrirte Salpetersäure, Acidum nitricum concentratum.
- 4. Conzentrirte Ochwefelsaure, Nitriolol, Acidum sulsuricum concentratum, Oleum vitrioli.
- 5. Conzentrirte Salzsäure, Acidum muriaticum concentratum.
- 6. Sauerkleesaure, Kleesaure, Zukersaure, Oralsaure, Acidum oxalicum.
- 7. Hetsftein, Lapis causticus, Kali purum.
- 8. Bleiglätte.
- 9. Mennig.
- 10. Bleiweiß.
- 11. Bleizuker, Saccharum saturni.
- 12. Bleigelb, Massicot.
- 13. Raffelergelb.
- 14. Englischgelb.
- 15. Meapelgelb.
- 16. Chromgelb.
- 17. Ochwefelsaures Rupfer oder Rupfervitriol.
- 18. Frangösischer Grünspan.
- 19. Destillirter oder fristallisirter Grünspan.
- 20. Zinkvitriol oder weißer Galizienstein, Sulfas Zinci artisicialis.
- 21. Wismutweiß, Magisterium Bismuthi.
- 22. Salzsaures Zinn in allen Formen.
- 23. Jod.
- 24. Jodzinnober.

25. Gummigutt.

26. Zinforid, Flores Zinci.

- 27. Brechweinstein, Tartarus emeticus vel stibiatus, Tartras lixivae et stibii.
- 28. Mineralischer Rermes, Kermes minerale.

29. Goldschwefel, Sulfur auratum antimonii.

30. Hidrojodinsaures Kali.

Insbesondere wurde zur Erleichterung des Verkehrs bewilliget, daß die in der ersten Kategorie aufgeführten Farben
und das Operment (Auripigmentum) nicht nur von den
Erzeugern, sondern auch von den Materialwaarenhändlern geführt, und nach Hofdekret vom 24. Iänner 1839,
3. 1854, bis zum mindesten Gewichte von 2 Lot verkauft, und
daß die in der vierten Kategorie vorkommenden Farben wegen
ihrer mindern Gefährlichkeit von der mit Hofkammer = Dekret
vom 14. Mai 1829 für alle giftigen Farben vorgeschriebenen
Hindangabe in versiegelten Päkchen ausgenommen, und
der Verschleiß, außer den chemischen Fabriken, auch den Materialisten belassen werde. Hofdekret vom 24. Jänner 1839,
3. 1854. — St. G. B. vom 22. Februar, 3. 3004. — N. De.
R. Zirk. vom 21. März, 3. 10,195.

### J. 396.

Bei Untersuchung des Branntweins auf Kupferzgehalt sind besonders solche Sorten zu berüksichtigen, welche im Kleinen und besonders aus wildwachsenden Früchten, wie Schwarzbeeren, Moschbeeren u. dgl. bereitet werden. Uls Reagens ist Salmiakge ist am besten, welcher eine kupferzhaltige Flüssigkeit sogleich bläulich färbt. Uuch polirtes Eisen, hineingelegt, erhält bald einen kupferig schillernden Ueberzug. St. G. V. vom 21. Upril 1839, 3. 6525.

## §. 397.

Nach der Instrukt ion für den Primar = Urzt und Wundarzt des k. k. niederöstr. Provinzial = Strafhau= ses hat der Primar = Urzt (§. 4) die nötigen Heilmittel für die Kranken zu verordnen, und dieselben in seiner Gegen= wart auf die Kopftasel der Patienten, als auch in den Ordi= nationzetteln durch den betreffenden Sekundarius eintragen zu lassen. Er hat sogar in seiner Gegenwart zu sorgen, daß von den Sekundarien aus den Ordinationzetteln täglich der Extrakt der in der Upotheke zu bereitenden Urzneien in das Medika=

mentenbuch eingetragen werde, welchen er sodann zu untersschreiben hat, und von dem eine mit seiner Unterschrift versehene Abschrift in die Apotheke zu schiken ist. Die vierteljährigen Konten des Apothekers hat der Primar = Arzt mit dem Medi=kamentenbuche genau zu vergleichen, und ihre Richtigkeit zu bestätigen.

(J. 7.) Bei Verschreibung der Arzneien hat der Pri= mar=Urzt, so weit es ohne Nachteil des Kranken geschehen kann, immer darauf zu sehen, daß nur die einfachsten und wolfeilsten Mittel verschrieben werden. Pflaster, Salben u. dgl. soll er nie in großer Menge verschreiben, und auf ihre ordent=

liche Verwendung genau seben.

(H. 8.) Er muß darauf sehen, daß die Arzneien in der vorgeschriebenen Quantität und Qualität und zur gehörigen Zeit aus der Apotheke kommen, Gifte und kaustische Mittel, die zum äußern Gebrauche bestimmt sind, und durch unglükzliche Verwechslung, innerlich eingenommen, schädlich werden könnten, selbst innerlich einzunemende heroische und drastische oder narkotische Mittel sind immer mit der Behutsamkeit zu verordnen, daß sie der Apotheker in versiegeltes Gefäßgebe, welches nur von dem betreffenden Sekundarius eröffnet werden darf, nach geschehener Unwendung aber von den andern Medikamenten abgesondert und in der Hausapotheke versperrt aufbewahrt werden muß.

(J. 9.) Zur leichteren und genaueren Uebersicht der Mestikamenten-Bereitung und zur Verhütung aller nachteiligen Verwechslung muß jeder Urznei die Verschreibung form mel (Rezept) beigefügt und zugleich die Nummer des Vettes und des Zimmers, wo der Kranke liegt, jedoch ohne Ungabe des Namens, bemerkt sein. Hofdekret vom 25. Iänner 1839, 3. 1829. — N. De. R. V. vom 6. Februar, 3. 6626.

### §. 398.

Mach der Instruktion für die Markt = Aufsicht in Wien ist vorzüglich zu sehen, daß keine verdorbenen oder gift artigen Lebensmittel zu Markte gebracht werden. Besondere Vorsicht wird in Bezug auf Fische (§. 24), Würste (§. 33), Schwämme und Getreide (wegen des Mutterkornes), Essig, Käse, eingemachte Früchte (hinsichtlich des Grünspans) (§. 53), Verzinnung des Kupfergeschirres, und die Glasur irdener Geschirre u. dgl. (§. 95) empsohlen.

Hofdekret vom 25. Janner 1839, Z. 2128. — N. De. R. D. vom 1. Febr. und 3. Juli, Z. 6777 u. 37,899.

### S. 399.

Da die Beschaffenheit der Krankheiten und die Indivisualität der Kranken den Urmen ärzten manchmal die Notwendigkeit auferlegt, sich mindere Ubweichungen von der Ordination = Norm für Urme zu erlauben, wird die k. k. Kranken = hauß = Direktion zur Vermeidung nicht ungegründeter Beschwerden und hierauß entspringenden Schreibereien ermächtiget, bei der Revision der Urznei = Konten für Urme in linea medica über kleine Ubweichungen in sofern gleich selbst hinauszugehen, als solche Ubweichungen keinen Verdacht unnötiger Verschwendung erregen, und in einem Quartale den Vetrag von einem Gulden Conv. Münze nicht übersteigen. N. De. R. V. vom 21. Upril 1839, Z. 22,695.

#### J. 400.

Die Studien = Vizedirektorate in Wien haben keinen nach Wien nicht zuständigen Studier enden zu immatrikuliren, oder als Schüler zuzulassen, der nicht von Seite der Polizeis Oberdirektion mit der vorschriftmäßigen Il uf ent halt skart e versehen ist, so wie auch nach Iblauf des ersten Studienmonats ein Verzeichniß jener nach Wien nicht zuständigen Schüler der Polizeis Oberdirektion vorzulegen, welche sich nicht mit einer neu ausgestellten oder verlängerten Aufenthaltskarte ausgewiessen haben. N. De. R. V. vom 28. Juni 1839, 3. 35,627.

#### S. 401.

An der Wiener Universität ist den Kandidaten des Masgisterium ster iums der Farmazie erlaubt, ihr Magisterium wähstend der leztern zwei Monate des zweijährigen Schulkurses, mit Bewilligung des Dekanes zu machen, worauf sie zu Ende des Schuljahres zu der strengen Prüfung zugelassen werden. Allerh. Entschl. vom 2. Juli 1839. — Studienhofk. Dekret vom 8. Juli und 26. Oktober 1839, 3. 4501 u. 6741. — N. De. R. V. vom 17. Juli und 14. November, 3. 41,024 und 65,372. — St. G. V. vom 22. Juli und 17. November, 3. 12,312 u. 19,061.

S. 402.

In allen Diplomen des mediz. chirurgischen (somit auch des farmazeutischen Faches) ist die Qualifikazion » Dominus «

oder » Herra beizusezen. Studienhofk. Dekr. vom 20. Juli 1839, Z. 4481. — N. De. R. V. vom 14. Aug., Z. 46,707. — St. G. V. vom 17. August, Z. 14,039.

### §. 403.

Den Kreisärzten kann eine abgesonderte Vorspann-Vergütung für Upotheken- Visitationen nicht passirt werden, da sie diese bei Gelegenheit der Distrikt-Vereisung vorzunemen haben. N. De. R. V. vom 22. August 1839, 3. 47,819.

#### S. 404.

Von jenen nationalisirten Ausländern, welche nach der Bestimmung der Allerh. Entschl. vom 5. Jänner 1839 im Inlande studiren und daselbst die Praxis ausüben wollen, sind als unerläßliche Bedingung alle jene Vorstudien (nämlich die Elementar = und Gymnasial = Klassen) zu fordern, welche für die Inländer vorgeschrieben sind, wenn sie solche auch im Auslande zurüfgelegt haben. Allerh. Entschl. vom 27. Oktober 1839. — Studienhoft. Dekr. vom 3. Nov. 1839, 3. 7319. — N. De. R. V. vom 23. November, 3. 67,490. — St. G. V. vom 13. Dezember, 3. 20,024.

#### $\int$ . 405.

Legt ein Chirurg der übergebenen Urznei das Rezept nicht bei, so kann er für dieselbe keine gültige Forderung machen, auch wenn die Urzneiforderung erst am Schlusse der Kur, oder beim Jahreswechsel vergütet wird. Tirol. G. V. vom 8. November 1839.

#### §. 406.

Nach Allerh. Entschl. wurde angeordnet, daß, wenn der vom Hause abgesonderte Bestand der Verkäuflichkeit des Gewerbes auf-eine andere Weise erwiesen werden kann, dessen abgesonderter Verkauf, so wie ein besonderer Wertanschlag nicht erforderlich sei, um das auf einem Hause betriebene Gewerbe als verkäuslich zu erkennen. Allerh. Entschl. vom 26. November 1839. — Hostam. D. vom 5. Dezember 1839, 3. 51,676. — Hosteket vom 13. Dezember, 3. 39,173. — N. Oe. R. V. vom 20. Dez., 3. 73,315.

#### S. 407.

Nach dem Zolltarife des teutschen Zollvereins sind für Upothekerwaaren (mit Ausname jener für die bisher

geringere besondere Eingangzollsäze bestanden, welche unverändert beibehalten werden) künftig per Zentner 3 Rthl. 10 Sgr. an Einfuhrzoll zu entrichten. — Hofkam. D. vom 28. Jänner 1840, Z. 50,594. — St. G. K. vom 8. Febr., 3. 1860.

### §. 408.

Die Bezirksobrigkeiten haben die eingelangten Kurkosten = Partikularien immer ungesäumt höheren Orts vorzulegen. St. G. V. vom 27. Februar 1840, 3. 2876.

### S. 409.

Jene Aerzte, denen die Visitation der öffentlichen kleiner en Landapotheken obliegt, haben in ihren jährlischen Berichten ersichtlich zu machen, ob und welche in dem dersmaligen Dispensatorium enthaltenen Simplicia, Composita oder Praeparata, keinen Absaz sinden, und sich somit als übersstüssig zeigen, und welche andere allenfalls dafür substituirt werden sollten, damit in lezterem Falle hieraus die erforderslichen Materialien zur zeitgemäßen allfälligen Abänderung des bestehenden Dispensatoriums entnommen werden können. Hofdekret vom 5. März 1840, 3. 6063. — St. G. V. vom 21. März, 3. 4540.

#### S. 410.

Zur Vemalung der Zukerbäkerwaaren dürfen als ganz unschädlich verwendet werden:

1. Weiß, der Tragant selbst.

- 2. Rot, Kochenill, Karmin, Alkermessaft, rote Korn= blumen.
- 3. Gelb, Safran, Saflor, Kurkumewurzel.

4. Blau, Märzen = Beilchen, blaue Kornblumen.

5. Grün, der Saft vom Spinat, dann die Mischung von erlaubter gelber und blauer Farbe.

6. Violet, die Zusammenmischung unschädlicher blauer und roter Farben, ein Kochenill: Aufguß mit etwas Kalkwasser.

7. Goldfarbe, ächtes Blattgold.

8. Gilberfarbe, ächtes Blattsilber.

Alle übrigen Farbenstoffe werden als gesundheitschädlich erklärt, und dürfen daher zum Bemalen der genußbaren Zuker= bäkerwaaren nicht verwendet werden.

Aber auch die Tragant = Waaren, so wie überhaupt alle von den Zukerbäkern erzeugt werdenden sogenannten Schau=

stüke, die nicht zum Genusse bestimmt sind, werden oft, wie es die Erfahrung lehrt, wenn sie in die Hände der Kinder oder unwissender erwachsener Personen fallen, von diesen für genußz bar gehalten und genossen; daher das Bemalen dieser Erzeugznisse mit nicht unschädlichen Farben auf die menschliche Gesundbeit sehr nachteilig sein kann; welches auch bei den Kindersspielzeugen der Fall ist, welche die Kinder gern zum Munde führen. Daher ist auch das Bemalen dieser Waaren mit schädzlichen Farben strenge verboten, und gegen die Uebertreter ist mit angemessener Geld zund Urreststrafe vorzugehen. — St. G. V. vom 26. März 1840, 3.4429.

#### S. 411.

Uls spezifisches Mittelgegen die Wasserscheu (Hundse wut) wurde die vom Lehrer Lalic angewendete Kreuzenszian=Wurzel (Rad. gentianae cruciatae) in frischem Zusstande zu Versuchen empsohlen.

Zugleich wurde auch der sparrige Alant (Inula squarrosa) im Absude oder im Extrakte als Mittel gegen den Viß giftiger Schlangen bekannt gemacht. Hofdekret vom 8. März 1840, 3. 6912. — St. G. V. vom 30. März, 3. 4541. — N. De. R. V. vom 20. Mai, 3. 16,524.

Zur Aufbewahrung der Gentiana oruciata im frischen Zustande wurde eine zwekmäßige Methode (in einem freien bestehten Orte in die Erde zu vergraben, oder in öfters etwas anzuseuchtendem Sande zu verwahren), bekannt gemacht. St. G. V. vom 3. Jänner 1841, Z. 22,564.

#### S. 412.

Da die sogenannten Wurm biskoten (Wurm-Viskuit) ein heftig wirkendes Mittel, nämlich Jalappa enthalten, und leicht schlimme Zufälle verursachen können, so wird der freie Verkauf derselben allgemein, somit auch den Upothekern verboten, und denselben ist nur gestattet, das Wurm = Viskuit wie andere zusammengesezte Urzneimittel nach der Verschreizbung des Urztes zu bereiten und hindan zu geben. Hofdekret vom 16. Upril 1840, 3.11,073. — N. De. R. Zirk. vom 1. Mai, 3.24,744. — St. G. V. vom 13. Mai, 3.7128.

## J. 413.

Da durch die Trennung der beiden Lehrfächer, der Ches mie und Botanik, die in der Normalvorschrift vom 19. Jänner 1810 festgesezte Zahl von fünf Examinatoren bei den stren= gen Prüfungen der Farmazeuten auch ohne Beiziehung eines Gastes vollzählig geworden ist; so hat die k. k. Studien=hof=Rommission anzuordnen befunden, daß die alte Ordnung in Unsehung der Taxen wieder hergestellt, und in Zukunft die bisherige Intervenirung des Vizedirektors der mediz. chirurg. Studien als beständiger Gast bei diesen Prüfungen gänzlich aufzuhören habe. Studienhofk. Dekr. vom 6. Mai 1840, 3. 3309. — N. De. R. V. vom 27. Juni, 3. 36,726.

### S. 414.

Nach dem Stempelpatente vom Jahre 1840 un= terliegen (§. 19) alle Beilagen, Konti und Ausweise, welche Avotheker, Fabrikanten 2c. über ihre gegenseitigen Kre= ditirungen und Debitirungen, die Schuldigkeit oder das Gut= haben gegenseitig ausstellen, dem Stempel von 10 kr.; (§. 21) Zeugnisse, Lehrbriefe u. dgl. aber von 30 kr. für den Bogen.

Jedoch haben den Stempel von 6 kr. für den Bogen die Schul= und Studien=Zeugnisse über den Erfolg einer einzelnen Semestral= oder Jahresprüfung aus einem oder meh= ren Lehrfächern, in sofern dadurch nicht zugleich die Befugniß zur Ausübung einer Kunst oder Wissenschaft erworben wird; dann die Zeugnisse, welche den Gesellen oder Lehrlin= gen u dgl. über ihr Verhalten vom Lehrherrn oder Dienst= geber ausgestellt werden.

(S. 23.) Dem Stempel von 6 fr. für den Bogen unter=

liegt das Hauptbuch des Upothekers 2c.

(J. 78.) Reisepässe, oder als solche geltende Passir= scheine für Lehrjungen 2c. sind immer auf einem Stempel von

6 fr. auszustellen.

(J. 81.) Unbedingt stempelfrei sind die Hausbücheln, welche zwischen einer Haushaltung und einem Apotheker u. dgl. über abgegebene Waaren u. dgl. geführt werden, in sofern darin keine Zahlungbestätigung enthalten ist. Patent=Hofdekret vom 16. Juli 1840, 3. 18,989. — St. G. V. vom 1. September, 3. 1257. P.

## J. 415.

Die Urmen-Fisiker in Graf haben nach ihrer Instruktion (s. 13), die ihnen bekannt gewordenen unb efugten Verkäufe von Urzneien, Urkanen oder Giftwaaren, die Kurpfuscher eien durch Ufterärzte, den Gebrauch schädlicher oder bedenklicher Mittel in Krankheitfällen dem Magistrate anzuzeigen, und alles Sanitätwidrige durch persönliche Velehrungen (h. 14), und wenn diese nuzlos, durch Unrufung

amtlicher Einwirkung abzustellen.

Die Beurteilung, ob die vom Urmen = Fisiker behandelten unvermöglichen Kranken die Medikamente zu bezahlen im Stande seien oder nicht, steht (§. 19) zunächst dem Viertel= meister zu; doch hat auch der Urzt die etwa nötigen Bemer= kungen darüber zu geben, und im Falle einer Meinung = Ver= schiedenheit dem Magistrate die Unzeige zu machen.

Die Kranken haben sich (§. 20) zuerst an den Viertel= meister zu wenden, welcher die Unweisung zur Behandlung oder zur Uebertragung ins Kranken = oder Siechenhaus erteilt.

Sind dem Kranken (§. 21) auch die Medikamente angewiesen, so bezeichnet der Fisiker auf derselben Unweisung das Ulter des Kranken, den Namen der Krankheit und die Upotheke, wo dieselben zu nemen sind, welche Ungaben hinsichtlich der bei diesen Arzneikosten = Rechnungen eintreten= den Revision in linea medica unerläßlich sind. Auch jedem späteren Rezepte ist aber besonders der Name und Wohnort mit der Hausnummer des Kranken anzumerken, und derselbe in jene Upotheke zu weisen, wo die Unweisung des Viertelmeissters liegt, nachdem ein Wechsel der Apotheken nicht Statt sindet.

(J. 22.) Bei Unweisung der Apotheke ist die Bestim= mung der hohen Gubernial = Verordnung vom 24. Mai 1837, 3. 8192 zu beachten, wornach dem arzneibedürftigen Armen stets die seiner Wohnung nach st gelegene Apotheke offen steht.

(J. 23.) Die viertelämtlichen Unweisungen zur unent= geltlichen Medikamenten = Verabfolgung sowol, als jene der k. k. Versorgungsanstalten = Verwaltung für Findlinge dienen zum Rechnung belege, und behalten daher ihre Gültig= keit nur bis zum Ende des laufenden Militärquartals, wo die= selben durch neue zu ersezen sind, im Falle, als die ärztliche Vehandlung im folgenden Militärquartale fortdauern soll.

(J. 24.) In dringenden Fällen ist der Fisiker auch berechtiget, selbst die Medikamente unentgeltlich anzuweisen, hat aber den Umstand der Dringlichkeit alsdann auf dem Rezepte zu bemerken, und auch dafür zu sorgen, daß die Unweissung des Viertelmeisters von der Partei alsbald nachgetragen werde.

(J. 25.) Der Fisiker ist ferner auch berechtiget, für solche Kranke, welche die Unweisung für die unentgeltlichen Medikamente haben, Blutegel aus der Upotheke zu verschrei-

ben, und der nächste Chirurg ist verpflichtet, dieselben den 2sr=

men unentgeltlich zu sezen.

Wenn kranke Findlinge in den Wohnungen der Nähr= Aleltern behandelt werden müssen, so haben die Nähr= Aleltern (§. 29) zur Erfolgung der Medikamente und Bezeichnung der Apotheke bei der k. k. Versorgunganstalten=Verwaltung eine Anweisung zu beheben, auf welche dann der Arzt die erste Or= dination schreibt, und bei den folgenden Rezepten sich auf diese Anweisung bezieht.

Hinsichtlich der Dauer der Gültigkeit dieser Unweisung und hinsichtlich des Benemens in dringenden Fällen gelten auch hier die oben in den §§. 23 und 24 festgesezten Bestim-

mungen.

(J. 30.) Rüksichtlich der Ordination für die Urmen haben sich die Fisiker die Ordination = Normen und die übrigen in dieser Hinsicht erlassenen höheren Unordnungen streng gegen= wärtig zu halten, und die städtische Kasse möglichst zu schonen; insbesondere werden sie auch auf die hohen Gubernial = Ver= ordnungen vom 28. Okrober 1812, 3. 24,908, vom 2. Okt. 1833, 3. 15,781, und vom 21. Februar 1837, 3. 2110, aufmerksam gemacht.

(h. 31.) Von der Uechtheit und Güte der für die Urmen verschriebenen Urzneien haben sich die Fisiker bei zeder Gelegenheit auf die geeignete Weise die Ueberzeugung zu verschaffen. St. G. V. vom 22. September 1840, 3. 14,209.

### S. 416.

Aus dem Depot approbirter farmazeutisch = chemischer Präparate des Gremiums der bürgerlichen Apotheker in Wien können folgende Artikel um die beigesezten Preise bezogen werden, und die Distrikt = Aerzte haben bei ihren Bereizsungen darauf zu sehen, daß die Apotheker diese Präparate entweder selbst bereiten, oder von diesem Depot, oder von zu deren Verfertigung Berechtigten beziehen.

|                                   |        |                 | Conv.       | mie        |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-------------|------------|
| Pond. civ.                        | Pfund. | Lot.            | fl.         | fr.        |
| A                                 |        |                 |             |            |
| Acctas ammoniae concent           | 1      | -               | 2           | 40<br>36   |
| » lixivae solutus                 | >>     |                 |             | <b>3</b> 6 |
| » plumbi crystall                 | >>     | _               | 1           |            |
| » sodae crystall                  | ))     | _               | 2           | 40         |
| Acidum aceticum concent           | >>     |                 | 1           | 4          |
| » » pur. radic                    | »      | unc. β          | 4           | 8          |
| » hydrocyanicum                   | Del    | unc. p          |             |            |
| » muriaticum concent              | Pfd.   |                 | 1           | 36         |
| » nitrico - nitros. fum.          | »      | -               | 3           | 12         |
| » nitricum concent                | >>     |                 |             | 36         |
| » y dilut. pur.                   | »      |                 | 1           |            |
| » oxalicum                        | Pfd.   | unc. B          | _           | 48<br>36   |
| » phosphoric. commune.            | 11     |                 | 3           | 30         |
| » » purum                         | »      | - O             | 3           | 48         |
| » succinicum                      | Del    | unc. $\beta$    |             |            |
| » sulfuric. conc. dep             | Pfd.   | _               | 1           | 4          |
| » tartricum                       | »      |                 | <b>1</b>    | 24         |
| Aether aceticus                   | »      |                 | 4           | 36         |
| » sulfuricus                      | »      | _               | 1           |            |
| Alcali vegetab. depur. ex potass. | »      | -               | 1           | 28         |
| » » ex tartaro                    | »      |                 | 1           | 40         |
| » volatile siccum                 | >>     |                 |             | 12         |
| Ammonia pura liquida              | »      |                 | 1           | 12         |
| Antracocali simplex               |        | unc. $\beta$    |             | 12         |
| » sulfurat                        | _      | 3//             | _           | 12         |
| Argentum purum                    | D()    | >>              | 2           | 6          |
| Bicarbonas sodae                  | Pfd.   | _               | 1           | 4          |
| Calcaria chlorata                 | ) »    |                 | _           | 24         |
| Carbonas ferri (cum vitro)        |        | unc. $\beta$    | _           | 18         |
| » magnesiae pur                   | 72.61  | >>              | <del></del> | 12         |
| » sodac depur                     | Pfd.   | -               |             | 28         |
| Chlorina liquida                  | 2)     |                 | _           | 36         |
| Grocus antimonii                  | Ð      |                 | 2<br>3      |            |
| Emplastrum anglican               | _      | unc. j          | 3           | 6          |
| Flores (oxyd.) Žinci              | DC1    | unc. $\beta$    |             | 0          |
| Hepar antimonii                   | Pfd.   |                 | 1           | 4<br>28    |
| » calcis                          | »      |                 | -           | 28         |
| » sulfuris pur                    | »      |                 | 1           | 36         |
| » » pro balneo                    | >>     |                 | _           | 48<br>15   |
| Hydrargyrum puriss                | >>     |                 | 3           |            |
| Kali Hydrojodinicum               | D.C.1  | unc.β           |             | 30         |
| w zooticum                        | Pfd.   | —               | 1           | 36         |
| Kermes minerale                   |        | unc. B          | 1           | _          |
| Lactucarium austriacum            |        | >>              | 4           | -          |
| Lapis causticus                   |        | >>              | _           | 12         |
| » divinus                         |        | >>              |             | 3          |
| » divinus                         | _      | <b>&gt;&gt;</b> | 1           | 30         |
| Magnesia usta                     |        | »               |             | 36         |

| Pond. civ.   pfund.   Qet.   Genv. Mise   ft.   fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 11       | 1            | 134 W-145 - S |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------|---------------|-----|
| Mercur dulcis subtiliss. pulv.       — unc. β       — 12         » Moscati       — »       1         » niger Hahnemanni       — »       1         » praecipit. alb.       — »       — 12         » praecipit. alb.       — »       — 12         » sublimat. corrosiv.       — »       — 9         Murias auri et sodae       — »       — 9         » baritae       — »       — 8         » calcis liquid       — »       — 8         » calcis liquid       — »       — 3         » ferri ammoniacal       — »       — 3         » ferri ammoniacal       — »       — 8         » stibii       — »       — 8         Morphium aceticum       — »       — 8         » purum       — »       8       —         » purum       — »       8       —         Nitras bismuthi praecip.       — »       — 15         Oleum animal, Dippelii       — »       — 24         Phosphorus       — »       — 24         Phosphorus       — »       — 44         » sodae       — »       — 6         Resina guajae, artef.       — »       — 136         Sal, ammoniac, depur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pond. civ.                     | pfund.   | Lot.         |               |     |
| " niger Hahnemanni       " 1         " praecipit. alb.       " 1         " praecipit. alb.       " 1         " praecipit. alb.       " 2         " sublimat. corrosiv.       " 2         Murias auri et sodae       " 2         " baritae       " 2         " calcis liquid.       " 3         " calcis liquid.       " 3         " calcis liquid.       " 3         " stibii       " 3         Morphium aceticum       " 3         " purum       " 8         Nitras bismuthi praecip.       " 3         Oleum animal. Dippelii       " 3         Phosphorus       " 2         Phosphas ferri oxydat.       " 44         " sodae       " 3         Resina guajae, artef.       " 44         " sodae       " 44         Sal, ammoniac. depur.       Pfd.         " and "prime in a prime in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |          |              | _ ft.         | fr. |
| " niger Hahnemanni       " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mercur dulcis subtiliss, puly. | _        | unc. 3       | ]             | 19  |
| " niger Hahnemanni         " praecipit. alb.         " " 1 10           " praecipit. alb.         " " 12           " sublimat. corrosiv.         " " - 9           Murias auri et sodae         " " 2           " baritae         " - 2           " calcis liquid         " " - 3           " ferri ammoniacal         " " - 3           " stibii         " " - 3           " purum         " 8           " purum         " 8           Nitras bismuthi praecip.         " " 24           Oleum animal. Dippelii         " " 24           Phosphorus         " " 24           " sodae         " " " 24           Phosphas ferri oxydat         " " 24           " sodae         " " " 24           Sal, ammoniac. depur         Pfd.         " 136           Sapo medicinal.         " " 24           Spiritus aether. ferrat         " " " 24           " " " sulfuric.         " " " 36           " " " " " succinat.         " " " 24           " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | » Moscati                      |          |              | 1             |     |
| Section   Sec   | » niger Hahnemanni             |          |              |               | 10  |
| " purum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » praecipit. alb               |          | >>>          |               |     |
| " purum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » » ruber laeviot.             |          | >>           |               |     |
| " purum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » sublimat. corrosiv           | -        | »            |               | 7   |
| " purum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Murias auri et sodae           |          | >>           | 2             |     |
| " purum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » baritae                      |          | >>           |               | 8   |
| " purum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » calcis liquid                |          | >>           |               | 3   |
| " purum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » ferri ammoniacal.            |          | »            | _             |     |
| " purum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | » Stibii                       |          | رد           |               | 8   |
| Nitras bismuthi praecip.       —       »       —       15         Oleum animal. Dippelii       —       »       —       24         Phosphorus       —       »       —       24         Phosphas ferri oxydat.       —       »       —       44         Sesina guajae.       —       »       —       6         Resina guajae.       —       »       —       44         Sal. ammoniac. depur.       Pfd.       —       »       —       44         Sapo medicinal.       »       —       2       40         Spiritus aether. ferrat.       —       winc. β       —       0         »       »       sulfuric.       Pfd.       —       36         »       »       sunc. β       —       10         »       salis ammoniac. aquos.       Pfd.       —       1       20         Spongia praeparata       —       —       1       36         Sulfas Chinini       —       —       1       36         Sulfas Chinini       —       —       1       36         »       —       1       36         »       —       1       3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                              |          | >>           | 8             | -   |
| Oleum animal, Dippelii $         -$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nitros hismath                 | 600      | >>           | 8             | _   |
| Phosphorus       —       —       —       24         Phosphas ferri oxydat.       —       —       —       44         —       —       —       —       6         Resina guajae. artef.       —       —       —       6         —       —       —       —       6         —       —       —       —       44         Sal. ammoniac. depur.       —       —       —       —       44         Sapo medicinal.       —       —       —       —       40         Spiritus aether. ferrat.       —       —       —       —       6         —       —       —       —       —       6         —       —       —       —       —       —       6         Spiritus aether. ferrat.       —       —       —       —       —       3         —       —       —       —       —       —       —       3       —       —       —       —       —       3       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oloum animal Diagrams.         |          |              |               |     |
| Resina guajae, artef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Phoenhorus                     |          |              |               | 1 1 |
| Resina guajae, artef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Phosphas form oxydat           |          |              |               |     |
| Resina guajae, artef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | » sodae                        |          |              |               |     |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resina quaiae artef            |          |              |               |     |
| Sal, ammoniac. depur.       Pfd.       —       1       36         Sapo medicinal.       —       2       40         Spiritus aether. ferrat.       —       unc. β       —       6         »       »       nitrici       —       »       —       36         »       »       sulfuric.       Pfd.       —       36         »       »       sunc. β       —       10         »       salis ammoniac. aquos.       Pfd.       —       24         Spongia praeparata       —       —       40         Stannum granulatum       Pfd.       —       1       36         Sulfas Chinini       —       —       3       15         »       Cinchonini       —       »       2       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |          |              | -             |     |
| Sapo medicinal.  Spiritus aether. ferrat.  Name of the spiritus aethe | Sal, ammoniac, denur           | Pfd      | "            | _             | 44  |
| »       »       nitrici       »       —       3         »       »       sulfuric       —       —       36         »       Beguini       —       unc.β       —       10         »       cornu cervi       —       »       —       4         »       salis ammoniac. aquos.       Pfd.       —       1       20         Spongia praeparata       —       unc.β       —       40         Stannum granulatum       Pfd.       —       1       36         Sulfas Chinini       —       —       3       15         »       Cinchonini       —       »       2       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sapo medicinal.                |          |              |               |     |
| »       »       nitrici       »       —       3         »       »       sulfuric       —       —       36         »       Beguini       —       unc.β       —       10         »       cornu cervi       —       »       —       4         »       salis ammoniac. aquos.       Pfd.       —       1       20         Spongia praeparata       —       unc.β       —       40         Stannum granulatum       Pfd.       —       1       36         Sulfas Chinini       —       —       3       15         »       Cinchonini       —       »       2       30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Spiritus aether. ferrat.       |          | unc. B       | 1             |     |
| »       cornu cervi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | » » nitrici                    | _        |              |               | 3   |
| »       cornu cervi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | » » sulturic                   | Pfd.     |              |               | -   |
| »       cornu cervi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | » Beguini                      | - Carrer | unc. B       | _             | 4   |
| »»» succinat.—»—24»salis ammoniac. aquos.Pfd.—120Spongia praeparata.—unc. β—40Stannum granulatumPfd.—136Sulfas Chinini»Cinchonini»Cupri ammoniacelia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | » cornu cervi                  | -        | • 1          |               | /   |
| » salis ammoniac, aquos.Pfd.—120Spongia praeparata—unc. β—40Stannum granulatumPfd.—136Sulfas Chinini—unc. β315» Cinchonini230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | » » succinat.                  |          | »            | _             |     |
| Stannum granulatum Pfd. — 1 36 Sulfas Chinini — unc. \beta 3 15  » Cinchonini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | » salis ammoniac. aquos.       | Pfd.     |              | 1             | - 3 |
| Stannum granulatum Pfd. — 1 36 Sulfas Chinini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spongia praeparata             |          | unc. $\beta$ |               | 40  |
| Sulfas Chinini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stannum granulatum             | Pfd.     |              | 1             | 36  |
| » cupri ammoniacolio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Suitas Chinini                 |          |              |               | 15  |
| " ferri purus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " Omenonini                    |          |              | 2             |     |
| " lixivae pulverisat."       Pfd.       —       2         " magnesiae verus depur."       "       —       15         " sodae depur."       "       —       —       10         " Zinci       "       —       —       10         " Zinci       "       —       —       16         " adepuratum       —       —       16         " praecipitatum       —       —       12         Tartarus boraxatus       Pfd.       —       36         " lixivae et sodae       "       —       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | y form name                    |          | >>           |               |     |
| " magnesiae verus depur.       " — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | » livivae pulveriest           | DC.      | <b>»</b>     |               |     |
| » sodae depur.»———» Zinci»———Sulfur, aurat. antim.—unc. $\beta$ ——» depuratum—Pfd.——32» praecipitatum——unc. $\beta$ ——12Tartarus boraxatusPfd.——36» lixivae et sodae»——4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | » magnesiae verus donum        |          | _            | _             |     |
| » Zinci       »       —       —       32         Sulfur, aurat. antim.       —       unc. β       —       16         » depuratum       —       Pfd.       —       32         » praecipitatum       —       unc. β       —       12         Tartarus boraxatus       Pfd.       —       36         » lixivae et sodae       »       —       4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | » sodae denur.                 |          |              |               | 11  |
| Sulfur, aurat. antim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | » Zinci                        |          |              |               | 11  |
| » depuratum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sulfur, aurat. antim.          |          | unc 8        |               | 11  |
| <ul> <li>» praecipitatum</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | » depuratum                    | Pfd.     |              | _             |     |
| Tartarus boraxatus Pfd. — 36  » lixivae et sodae » — — 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | » praecipitatum                | _        | unc. B       | _             | 14  |
| » lixivae et sodae » — — 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tartarus boraxatus             | Pfd.     |              |               |     |
| » stihiatus puly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | » lixivae et sodae             | 1        |              |               | 4   |
| "   UIIC. D   -   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | » stibiatus pulv               |          | unc. \beta   | _             | 12  |
| » tartarisatus Pfd. — — 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | » tartarisatus                 | Pfd.     |              | _             |     |
| Tartras ferri et lixivae   »   unc. j   -   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tartras ferri et lixivae       | »        | unc. j       | -             | 8   |

Das Depot befindet sich in der Apotheke zum Biber in der Roßau Nr. 82. N. De. R. V. vom 7. Oktober 1840, 3. 57,812.

### S. 417.

Für Wien wurde verordnet, daß der Bedarf sämmtzlicher Blutegel für Urme auf Kosten der öffentlichen Fonde nur aus den Upotheken bezogen werde, welche jedoch die abgegebenen unbrauchbaren Stüke durch eine vollständige Unzahl brauchbarer zu ersezen, ohne dafür eine neue ärztliche Unzweisung abzufordern, verbunden sind, während den Polizeizeirkswundärzten ihrer Unstellung zu Folge die unentgeltliche Upplizirung derselben obliegt. N. De. R. V. vom 12. Oktober 1840, 3. 56,637.

### S. 418.

Bei Erledigung bereits beste hender Apotheker= gewerbe ist zur Weiterverleihung derselben kein Konkurs aus= zuschreiben. Hofdekret vom 28. Oktober 1840, 3. 32,924. — N. De. N. V. vom 10. November, 3. 64,179. — St. G. V.

vom 11. November, 3. 19,505.

Die auf die Besigübertragung und Onerirung eines ver= käuflichen und nicht radizirten Gewerbes Bezug nemenden Umtshandlungen stehen den politisch en Behörden zu, und können kein Uft der Zivil-Gerichtsbarkeit sein, da nur bei Reali= täten und denselben gleichgesezten Rechten, welche Gegenstand der Grundbücher und Landtafeln sind, von Intabulationen und Pränotationen die Rede sein kann, verkäusliche, nicht radizirte Gewerbe aber kein Gegenstand dieser Bücher sind, sondern darüber nur Vormerkprotokolle von den politischen Behörden geführt werden. Nur in solchen Fällen, wo auf ein solches Gewerbe Exekution geführt wird, ist die Pfändung oder Ein= antwortung vom Richter zu bewilligen. Normale vom 3. 1802. St. G. V. vom 21. April 1802, 3. 6091, 3te Abth.). Hof= kanglei = Dekret (im Einverständniß mit der obersten Justizstelle) vom 5. Februar 1841, 3. 1681, vom 4. Jänner 1842, 3. 40,471. — St. G. V. vom 24. Februar 1841, 3. 3292, vom 14. Jänner 1842, 3. 494, und 11. Mai 1842, 3. 7364.

## S. 419.

Nach dem ungarischen Dreißigst= Tarife vom Jahre 1840 ist für die Einfuhr der Medikamenten = Waa= ren aus den teutschen, galizischen und sombardisch = veneziani=

| schen Ländern nach Ungarn und Siebenbür                                  | gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | der Zi            | M               | nac             | H  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----|
| folgendem Maßstabe zu entrichten, nämlich:                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |    |
| Antimonium für einen Zentner Sporco                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 E1             | :. C            | M               | ?. |
| Apothekerwaaren, unzubereitete, die in                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |    |
| diesem Tarife nicht besonders genannt                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~                 |                 |                 |    |
| find, dann Arsenik 1 Zentner Sporco                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 ×              |                 | ÿ,              |    |
| Apotheferwaaren, zubereitete, mit Aus-                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |    |
| name der zu den Parfümerie = Artikeln                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |    |
| gehörigen Objekte dieser Art für 1 Pfd.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/               | £.,             | 43              |    |
| Sporco                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $2^{1/2}$         | ıı.             | A               |    |
| Häutchen für 1 Pfd. netto                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $5^{1}/_{2}$      | 33              | 13              |    |
| Blutegel für 1 Zentner Sporco                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                |                 |                 |    |
| Fett zu Urznei (z. B. Bieber-, Hasen-,                                   | -  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                | ~               | •               |    |
| Vipernschmalz) für 1 3tr. Sporco.                                        | 1 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $5\sigma$         | <b>&gt;&gt;</b> | *               |    |
| Höllenstein (Lapis infern.) für i Pfd.                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |    |
| Sporco                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $2^{1}/_{2}$      | >>              | *               |    |
| Holz, inländisches, zur Arznei in Stufen                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                 |                 |                 |    |
| für 1 ztr. netto .                                                       | *********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $6^{1/4}$         | >>              | >               |    |
| » » geschnizten, verkleinert                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |    |
| fűr 1 Str. Sporco                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40                | 39              | <b>&gt;</b> >   |    |
| Instrumente, dirurgische, von 1 G. d. 28.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                 | $\Sigma$        | *               |    |
| Kräuter zur Arznei für 1 3tr. Sporco                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | >>              | V               |    |
| Krebsaugen, ganze, für 1 3tr. Sporco                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | >)              |                 |    |
| » gestoßene, für 1 3tr Sporco                                            | 3 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45                | >>              | *               |    |
| Magnessa ohne Unterschied für 1 Zentner                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 1             |                 |                 |    |
| Sporco                                                                   | - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{2^{1}}{2}$ | >>              |                 |    |
| Milchzuker für 1 Itr netto                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                 |                 |                 |    |
| Mithridat (Theriak) für 1 Pfd. Sporco<br>Viehmithridat für 1 Ztr. Sporco |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                 | >>              |                 |    |
| Dele, zur Arznei gehörige, z V. Croton=                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                 | 27              | >>              |    |
| Quendelöl u. dgl. für 1 Pfd. Sporco                                      | Service and Servic | 8                 | >>              | s)              |    |
| Queksilberpräparate für 1 3tr. Sporco                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | <i>"</i>        |                 |    |
| Samen zur Urznei für 1 Ztr. Sporco                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                | »               |                 |    |
| Spanische Fliegen (Cantharides), Uffeln                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |    |
| (Millepedes) für 1 Pfd. Sporco .                                         | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/2               | >>              | <b>&gt;&gt;</b> |    |
| Süßholzsaft für 1 Ztr. netto                                             | 3 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45                | >>              | ý               |    |
| Wässer, mineralische, natürliche und                                     | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                 |                 |                 |    |
| fünstliche                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | frei.             |                 |                 |    |
| Wurzeln, inländische, aller Urt für 1 3tr.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                 |                 |    |
| Sporco                                                                   | der-offstg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | $12^{1/2}$        | >>              | <b>»</b>        |    |
| Zwiebel (Meerzwiebel=) Ztr. Sporco.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | *               | >>              |    |
| Dr. Macher's Apothefenw 3. Bd.                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                 |                 |                 |    |

Merh. Entschl. vom 28. Oktober 1840. — Hofkam. Dekr. vom 16. November 1840, 3. 42,233. — St. G. V. vom 28. Nov. 3. 20,005.

 $\int$ . 420.

In soweit ärztliche Kunst verständige (mit Einschluß der Upotheker), welche nicht vom Staate besoldet sind, in Krizminalangelegenheiten oder bei Untersuchungen in schweren Polizeiübertretungen Elaborate zu liefern, oder Operatioznen vorzunemen haben, welche einen besondern Aufwand von Mühe oder Vorauslagen erfordern, ist denselben dafür eine abgesonderte Velohnung für das Geleistete und volle Entschäzdigung für die Vorauslagen zuzuwenden, welche leztere auch den in dem öffentlichen Dienste stehenden Kunstverständigen gegen gehörige Nachweisung des außerordentlichen, nicht etwaschon pauschirten, baren Auswandes nicht versagt werden kann!

Das Ausmaß der Belohnung und Entschädigung, und wie dieselbe etwa im Voraus zu bestimmen sei, wird der strengesten gesezlichen Beurteilung der Gerichtsstellen von Fall zu Fall überlassen, welche bei vorkommenden Zweiseln in der Lage sind, mit den Verwaltung = oder Kontrolbehörden, die es be=

trifft, Ruffprache zu pflegen.

Diese für das sombardisch = venezianische Königreich erlassene Vorschrift, dd. 14. Upril 1837, wurde auch für die übrisgen k. k Provinzen bekannt gemacht. Allerh. Entschl. vom 19. Jänner 1841. — Hostokeret vom 25. Jän. 1841, 3. 2660. — N. Oe. R. V. vom 5. Februar, 3. 6441. — St. G. V. vom 22. Februar, 3. 2158. — Böhm. G. V. vom 18. Februar, 3. 6500.

S. 421.

Es ist in allen Fällen, wo auf Kosten öffentlicher, unter dem Schuze der Staatsverwaltung stehender Fonde, Chlor=kalk zu Räucherungen in größeren Quantitäten erforderlich ist, bei der Verordnung desselben aus den öffentlichen Upothe=ken den in der Taxe enthaltenen Venennungen dieses Präpa=rates das Wort » venalis a (käussich) beizusezen. Hofd. vom 6. Mai 1841, 3. 13,908. — N. De. R. V. vom 3. Juni, 3. 30,032. — St. G. V. vom 2. Juni, 3. 9603.

Die zu farmakologischen Demonstrationen im k. k. Tier= arznei=Institute zu Wien erforderlichen Arzneikörper sind der Güte und Verläßlichkeit wegen aus den öffentlichen Apo= theken anzuschaffen. N. De. R. V. vom 13. Mai 1841,

3. 24,939.

# S. 422.

Zur Verpakung der Giftkörper in größeren Quantitäten sind statt der bisher angeordneten Fäßchen von nun an eingezapfte Kisten ohne Veschränkung auf ein bestimm= tes Gewicht zu nemen, welche innen mit starkem Papier zu verkleben sind; die Giftkörper sind in Papier gehüllt darin ein= zulegen, die vollen Kisten genau zu verkleben, dann ist ein gut passender Dekel, wie ein Schieber, einzufügen und mit Pechallenfalls unter Zusezung von etwas Terpentin verrinnen zu lassen.

Auf eine solche Kiste ist » Gift « zu schreiben und diese ist in eine zweite größere, ebenfalls eingepechte starke Kiste zu sezen, darauf der Dekel zu befestigen, zwei Reisen darüber anzulegen, und keine Ausschrift, die auf Gift hinweiset, anzubringen. Hofdekret vom 15. Mai 1841, 3. 14,117. — N. Oe. R. Vom 18. Juni, 3. 32,738. — St. G. V. vom 28. Juni, Zahl 10,521. — Jlir. G. V. vom 3. Juli. — Vöhm. G. D. vom 17. Juni, 3. 31,651. — Mähr. G. V. vom 18. Juni. — Küstenländ. G. V. vom 17. Juni 1841.

Die böhmische Kameral: Gefällen: Verwaltung hat den Organen der gefällsämtlichen Wirksamkeit die bestehende Vorsschrift über die Verpakung der Giftkörper (Hofd. vom 15. Mai 1841, 3. 14,117) neuerdings eingeschärft. Vöhm. Kamerals G. Verw. D. vom 21. Dez. 1842, 3. 31,335.

### S. 423.

In Bezug auf die Haltung einer Hausapotheke des ärztlichen Personals, in der Nähe einer öffentlichen Apotheke, wurde verordnet, daß lediglich das Ausmaß des gebräuchlichen Weges von der Gränze eines Ortes bis zu der Gränze des andern Ortes zu Grunde gelegt werde, und daß somit diezser Weg wenigstens die Länge einer halben Meile, oder die Länge von 2000 Kurrentklaftern betragen müsse, damit dem Wundarzte das Recht, eine Hausapotheke zu halten, zuzkomme. Allerh. Entschl. vom 18. Mai 1841. — Hofdekret vom 21. Mai 1841, Zahl 16,173. — N. De. N. V. vom 27. Mai, Zahl 29,235.

#### S. 424.

Die Hindangabe der Urzneien unter der Taxe darf nicht öffentlich kund gemacht, auch muß auf dem Rezepte die Taxe und der mindere Vetrag angesezt werden. N. De. R. V. vom 9. Juni 1841, Zahl 31,029.

### S. 425.

Das allgemeine Uus wanderung = Verbot für Sa: nität = Individuen wurde auf gehoben, jedoch verordnet, daß die auf Kosten des Staates gebildeten Sanität = Individuen im Falle ihrer förmlichen Uuswanderung zum Rüfersaze der auf ihre Ausbildung vom Staate verwendeten Kosten verhalten werden. Allerh. Entschl. vom 26. Juni 1841. — Hofdekret vom 6. Juli 1841, Jahl 20,556. — N. De. R. V. vom 25. Juli, Zahl 40,591. — St. V. vom 29. Juli, Zahl 13,105.

In Prag trat ein Unterstüzung=Verein für würdige, erwerbunfähige und mittellose Apo= the ker ins Leben, denen hienach, wenn sie die statutenmä= sigen Beiträge in der bestimmten Zeit geleistet, im Verlauf von zehn Jahren ihre Erwerbsverpslichtungen und Mittellosig= keit nachgewiesen haben, ein Unterstüzungbeitrag nach den Kräften des verwendbaren Vereins=Vermögens geleistet wird. Aller= höchste Entschl. vom 25. Mai 1841. — Hofd. vom 29. Mai 1841, Zahl 17,034. — Böhm. & V. vom 27. Juli, Zahl 38,434.

### S. 426.

Das Verbot, nach welchem den Materialienhändlern der Verkauf des Fliegensteines und Scherbenkobaltes untersagt war, wurde aufgehoben. Hofdekret vom 29 Juli 1841, 3. 8414. — N. De. R. V. vom 13. Uugust, Zahl 44,300. — St. G. V. vom 18. Sept., 3. 14.341. — D. E. V. vom 18. Uugust, Zahl 22,286. — Vöhm. G. V. vom 16. Uugust, 3. 43,656. — Mähr. G. V. vom 24. September, Zahl 36,048.

#### S. 427.

Den medizinischen Fakultäten wird noch ferner gestattet, die Taxe von 24 fl. C. M. für die in Privilegien sach en abzugebenden Gutachten abzunemen. Allerh. Entschl. vom 25. Sept. 1841. — Hofdekret vom 11. Okt. 1841, Zahl 31,780. — N. De. R. V. vom 19. Okt., 3. 57,444.

Im Bezirks Krankenhause auf der Wieden in Wien, hat die Besorgung der Hausapotheke durch eine geprüfte Upothekerin aus dem Orden der barmherzigen Schwestern zu geschehen. N. De. R. V. vom 13. Oktober 1841, Zahl 56,107.

### J. 428.

Die neu bearbeitete Militär=Farmakopöe erhielt die allerh. Genemigung und tritt mit dem Militärjahr 1842 in Wirksamkeit. Allerh. Entschl. vom 15. März 1841. — Hofkriegsrats=Eröffnung vom 13. Okt., 3 2290. — Hofd. vom 27. Okt. 1841, 3. 32,964. — N. Oe. R. V., Zahl 60,858.

## S. 429.

Für arme, außer den öffentlichen Unstalten behandelte Kranke in Wien ist jeder Apotheker in der Stadt und
in den Vorstädten berechtiget, die Arzneien unter den gesezlischen Bestimmungen, und unter der Bedingung abzureichen,
daß er sich einen Zoperzentigen Abzug vom Bruttoertrage gefallen lasse.

Die nied. östr. Regierung wurde auf die Anomalie aufsmerksam gemacht, daß die Medikamenten Eaxe lediglich von der Wiener medizinischen Fakultät mit Zuziehung der Wiesner Apotheker = Vorsteher ohne Interventrung anderer Kunstwerständigen ver faßt und zur Richtschnur hinausgegeben wurde, daher bei der einzuleitenden Revision auf die Besteitigung dieser Unzukömmlichkeit Rüksicht zu nemen sei. Hosteket vom 3. Nov. 1841, 3. 34,522. — N. De. N. V. vom 21. November, Zahl 62,251.

### §. 430.

Das Verbot der Einfuhr des Liber'schen Thees wurde wieder aufgehoben. Allerh. Entschl. vom 11. Dezember 1841. — Hofdekret vom 31. Dez. 1811, 3 39,791. — N. De. R. V. vom 14. Jänner 1842, Zahl 2000.

### J. 431.

In Steiermark ist mit dem jährlichen Haupt sanität= berichte der Fisiker die Tabelle über den Personalstand der Upotheker mit den Rubriken: »1. Bezirk 2. Ortschaft, 3. Vor= und Zuname, 4. Ort und Jahr der Befähigung « vor= zulegen. St. G. V. vom 27. Dez 1841, 3. 18.270.

Als Apotheker = Lehrlinge dürfen nur solche Individuen aufgenommen werden, welche in ihren vorgeschriebenen Stustien durchgehends gute Fortgangsklassen erhalten haben. — Studhk. D. vom 29. Jänner 1842, 3. 245. — St. G. V. vom 24. Februar, Zahl 2676.

## $\S.$ 432.

In Fällen, wo die medizinische Fakultät in Wien es für notwendig oder erwünschlich erachten sollte, bei Entwerfung der Urzneitaxe einige Materialwaaren=Händler perfönlich beizuziehen, hat dieses zu geschehen. Eben so sind bei der Revision der Farmakopöe einige der beschäftigteren praktischen Aerzte, welche in der Lage sind, über die Notwendigkeit oder Entbehrlichkeit gewisser Urzneimittel, so wie über mehre andere bei Bearbeitung dieses Gegenstandes vorkommende Punkte ein auf reiche Erfahrung gestüztes Urteil abzugeben, zu den dieskälligen Beratungen beizuziehen. Hofzdekret vom 28. Jänner 1842, Z. 1036. — N. De R. V. vom 18. Februar, Zahl 9877.

### J. 433.

Die Verschreibung des Kölnerwassers ist zu vermeizden, und die Kosten der Medikamente für das Hauspersonale der öffentlichen Unstalten sind abgesondert vorzulegen. N. De. R. D. vom 18. Februar 1842, 3. 9753.

## J. 434.

Dem Kinderspitale an der Wieden wurde die Haltung einer Hausapotheke gegen dem gestattet, daß sich auf den Bedarf des Spitals beschränkt und keine Urznei an Auswärtige dispensirt werde, ferner daß keine chemischen Präparate und Komposita im Spitale erzeugt, sondern dieselben gezen Fassungbüchel, mit welchem sich jederzeit ausgewiesen werzden kann, aus berechtigten Apotheken bezogen werden, endlich daß die Expedition durch ein vollkommen geeignetes Individuum besorgt werde. Nied. Destr. R. B. vom 8. April 1842, Zahl 19,870.

§. 435.

In Hinsicht der Verfassung der Krankenhaus = Me= dikamenten = Konten in Wien haben die Kontoleger nach demselben Verfahren, welches die Urzneilieseranten an= derer Spitäler bisher genau beobachtet haben, für die in einem jeden einzelnen Krankenzimmer durch den Zeitraum eines Mo= nats besindlich gewesenen Patienten, einen abgesonderten Konto mit den vorschriftmäßigen sechs Kolonnen zu verfassen, wovon die iste die lausende Postenzahl der Medikamenten = Extrakt= Zetteln, die 2te die Monatstage in chronologischer Neihenfolge, die 3te die Summe der Urzneibeträge eines jeden einzelnen für sich abgeschlossenen Ordination=Zettels, die 4te die Summe der an einem und demselben Tage verschriebenen Ordination=Zetteln, die 5te die Unzahl der in den einzelnen Ordination=Zetteln verschriebenen Blutsauger, und die 6te die Veträge zu enthal=ten hat, welche für die in der 5ten Kolonne ausgewiesen Blut=egelstüfe nach der jeweilig bestehenden Regierung=Verordnung aufzurechnen gestattet sind.

Diese Konten sind ferner von dem genannten Apotheker abzuschließen, und die diesfälligen Resultate in das monatliche Summarium zu übertragen, deffen bisherige Form jedoch dergestalt zu verändern ift, daß darin für die dem Prozenten- Nachlasse unterliegenden Urzneibeträge und für die Blutegel = Be= träge, bei welchen ein folder Abzug nicht Statt findet, eben= falls abgesonderte Geldkolonnen eröffnet werden. Ferner ift die bisherige Gerflogenheit, wonach der Regierrng die Resultate der Udjustirung der monatlich zu der Hofbuchhaltung pol. Fonds gelangenden Urzneirechnungen des allgemeinen Krankenhauses quartalig bekannt gemacht werden, dabin abzuändern, daß der Upotheker künftig die Quartals-Summarien nicht mehr zu verfaffen hat, sondern daß die obbemerkten Konten eines Monats so wie der darauf basirte Ausweis als eine für sich abgeschlossene Rechnung behandelt, und vorschriftmäßig erledigt werden.

In Vezug auf die ärztlichen Individuen des all= gemeinen Krankenhauses ist vorgeschrieben:

1) Daß den Monatausweisen die Unterschrift des Kranken= haus=Direktors, und den Ordination=Zetteln das Da=

tum jederzeit beizufügen fei.

2) Daß bei der Ordination der Pflaster die ökonomische Rüksicht mehr beachtet werde, und selbe nicht im aufgestrichenen Zustande aus der Apotheke verschrieben werden, da
das Aufstreichen der Pflaster zu den Pflichten der Wundärzte gehört; endlich

3) sind die Arzneien nicht mehr ohne nähere Beschreibung der Qualitäten und Quantitäten der dazu gehörigen Inzgredienzen oder ohne Angabe der erforderlichen Kochzeit zu verordnen, wodurch dem Apotheker ein bedeutender Spielraum zur ungebührlichen Vergrößerung seiner Aufzrechnungen freigegeben würde.

M. De. R. V. vom 3. Mai 1842, 3. 24,502.

### S. 436.

In Hinsicht der Auszahlung der Findling=Rurko= sten=Ronten in Steiermark hat es bei den bisherigen Vor= schriften zu verbleiben; es genügt jedoch, wenn die Quittun= gen von den betreffenden Bezirksobrigkeiten koramisert werden.

St. G. V vom 8. Juni 1842, 3. 9326.

In Mähren und Schlessen wurde rüksichtlich der Urznei= Konten für Findlinge bestimmt, daß jedes Rezept vom Orts= Seelsorger vidirt, und die mit solchen Rezepten belegten Konzten nach Ablauf eines jeden Militärquartals, und zwar binnen acht Tagen darauf, unmittelbar bei dem betreffenden Kreisamte eingebracht werden sollen. Mähr. G. B. vom 18. Febr. 1842, Zahl 50,294.

§. 437.

Die Erzeugung, die Einsuhr und der Verkauf des unter dem Namen Selenite bekannten Haarfärbemittels wurde aus Gesundheitrüksichten im ganzen Umfange der Moznarchie verboten. Hofdekret vom 22. Juni 1842, 3. 20,431.
— St. G. V. vom 1. Juli, 3. 11,348. — N. De. N. V. vom 18. Juli, 3. 38,728. — Böhm. G. D. vom 8. Juli, 3. 36,554. — Mähr. G. V. vom 2. Juli, 3. 28,095.

### **§.** 438.

Die Innungen und Gremien können unter Festsezung der folgenden Instruktion von der jährlichen Rechnunglegung enthoben werden. Dabei ist der Magistrat
(in Wien) angewiesen, daß er bei den von der förmlichen Rechnunglegung losgezählten Innungen und Gremien durch zeitweise Einsicht in ihre Gebarung von dem Vollzuge und der Hinlänglichkeit der Bedingungen sich zu überzeugen habe.

# Instruktion für die Innung = Kommissäre.

S. 1. Nachdem der Innung = Kommissär die Stelle des Magistrates als allgemeine Innung = Behörde für Wien vertritt, so hat er bei den gewöhnlichen und den auf Unord= nung des Magistrats eintretenden besondern Versammlungen darüber zu wachen, daß die allgemeinen Innung = Ungelegen= heiten oder der zur Besprechung und Veratung vorgezeichnete besondere Gegenstand mit aller Ruhe, Ordnung und ohne alle Störung verhandelt, daß bei den gewöhnlichen Versammlungen die inzwischen erstossenen Verordnungen kund gemacht werden, und

er hat nicht zuzulassen, daß Gegenstände, welche nicht strenge zu den Innung = Angelegenheiten gehören, dem allgemeinen Interesse und den Absichten der Staatsverwaltung entgegen wären, zur Verhandlung gezogen, daß über obrigkeitliche Versordnungen oder höhere Entscheidungen und Verordnungen geskrittelt, oder wohl gar gegen das Staatsoberhaupt oder gegen vbrigkeitliche Personen geschmäht werde; er hat sorgfältigst zu verhindern, daß sich bei der Innung oder bei ihren Versammslungen der guten Ordnung widerstreitende Parteien bilden, perssönliche Gehässigkeiten aufgeregt werden; vielmehr eifrigst dashin zu wirken, daß der die Wiener Zürgerschaft auszeichnende Gemeinsinn erhalten, die fortschreitende allgemeine Gewerbbildung und Tätigkeit auf jede Weise, insbesondere aber mit Hindanhaltung aller schädlichen Mißbräuche und Gewohnheiten gefördert werde.

Da hiebei das Verhalten der Hilfarbeiter den wichtig= sten Einfluß nimmt, so hat er insbesondere auch die genaue Beobachtung der bestehenden Gesellen - Ordnung und die dahin gehörigen Vorschriften über ordentliche Sittlichkeit, Arbeitzeit und Benemen der Gesellen und Lehrlinge zu ihren Arbeitge= bern und Meistern, und umgekehrt das entsprechende Verhals

ten der lezteren zu den ersteren genau zu überwachen.

J. 2. Wenn minder wichtige Streitigkeiten vor die Innungs versammlung gebracht werden, oder außer derselben bei ihm hiersüber geklagt wird, so hat er solche nach dem Geiste der besteshenden Gewerb Werfassung und nach den besondern Innungs Vorschriften abzutun; in dem Falle als sich die Parteien mit seinem Ausspruche nicht begnügen, hat er diese zur Austragung an den Magistrat zu weisen, und wenn die Streitsache an sich schon von Bedeutung ist, und in ihren Folgen allgemeine Wichtigkeit erhalten könnte, wird er sogar verpslichtet, diese dem Magistrate selbst anzuzeigen.

Sollten ungeachtet der bekannten ausgezeichneten Gesitztung des hiesigen Bürger- und Gewerbstandes wider alles Vermuten in einem besonderen Fall doch größere tumultuarische Störungen bei den Innung = Versammlungen eintreten, so wird es mit kluger Unwendung der zur Aufrechthaltung des obrigkeitlichen Ansehens zustehenden Mittel zuerst die Sorge des Kommissärs sein, die Aufregung zu beschwichtigen; in dem Falle als er aber dies zu bewirken nicht im Stande wäre, oder in einem sonst sehr dringenden Falle, wird es seiner Umsicht überlassen, entweder die Versammlung selbst aufzuheben, oder selbst den Beistand der Polizeibehörde in Anspruch zu nemen.

S. 3. Bei dem Aufdingen der Lehrlinge hat sich der Kommissär zu überzeugen, daß diese mit dem Taufscheine und dem Schulzeugnisse oder mit einer dieselben vertretenden Urkunde versehen seien. Im Ermanglungfalle ist der Vater oder Lehr= herr anzuweisen, daß die Dispens von Beibringung dieser Ur=kunden bei dem Magistrate, und sollte der Lehrling von israeli=tischer Religion sein, die Aufnambewilligung zur Lehre bei der hohen Landesstelle erwirkt werde, in so ferne diese lezteren nicht Söhne der hier tolerirten oder zum hiesigen Aufenthalte berechtigten Israeliten sind.

Bei der Aufdingung sind übrigens die Lehrherren durch den Kommissär zu verständigen, daß sie ihre Lehrlinge zum Befuche des Religion= und Wiederholungschulen= Unterrichtes wäh=

rend der ganzen Lehrzeit strenge zu verhalten haben.

S. 4. Bei dem Freisprechen hat sich der Kommissär zu überzeugen, daß der Junge wirklich aufgedungen, und daß er auch mit dem Zeugnisse über den katechetischen Unterricht und über den Besuch der Wiederholungschule versehen sei.

J. 5. Was die Verwaltung des Innung=Vermő= gens betrifft, so ist es die vorzüglichste Pflicht des Kom= missärs, die Innung=Vorsteher in der ordnungmäßigen Geba=

rung zu überwachen.

Das Innung=Vermögen ist in einer eigenen Kasse unter dreifacher Sperre zu verwahren, zu welcher der Kommissär ei= nen Schlüssel, die beiden andern aber die beiden Vorsteher zu

übernemen haben.

Der Kommiffar hat darauf zu seben, daß zur diesfälligen Berechnung tas eigens vorgeschriebene Empfangs= und Ausgab= Journal stets ortentlich geführt, daß jede Empfangs: und Mus= gabpost sogleich eingestellt, daß feine anderen als die bestimmten Einnamen und in dem bewilligten Ausmaße eingehoben, daß aber auch feine andern Husgaben bestritten werden, als solche, die, in fo ferne fie wiederkehrend find, in ihrer Gattung und der Ziffer nach schon obrigkeitlich genehmigt sind, oder welche, in fo ferne sie zu den außergewöhnlichen gehören, nach der bo= hen Regierung = Verordnung vom 7. Oktober 1835, Zahl 54,588, den Betrag von 25 fl nicht übersteigen, und selbst die unter diesem Betrage nur bann, wenn der Bedarf und die Muslage notwendig, und durch den vorhandenen Raffeuberschuß ge= Von der ordentlichen Führung des Journals hat sich der Kommissär bei den Innung = Versammlungen jederzeit die Ueberzeugung zu verschaffen. Bur Erhöhung und Verminde=

rung der fixen Einnamen und Ausgaben muß eine besondere Be=

willigung eingeholt werden.

Sollten sich Rükstände häufen, so hat der Kommissär die Vorsteher und Rechnungleger an ihre Pflicht zu erinnern, nach fruchtloser Mahnung aber die entdekten Gebrechen dem Magisstrate selbst anzuzeigen.

S. 6. Ueber Einnamen und Ausgaben ist jähr= lich die Rechnung zu legen, welche mit dem Journale über=

einstimmen muß.

Diese Rechnung ist der versammelten Innung vorzulesen, und falls keine Unstände erhoben würden, mit der Vemerkung dieses Umstandes von dem Kommissär zu fertigen und von einem Ausschusse fertigen zu lassen, und solche ist sodann, falls die Innung nicht ausdrüklich von ihrer Legung an den Magisstrat befreit sein sollte, mit den sämmtlichen Veilagen zur buchshalterischen Zensur und Erledigung an den Magistrat zu überreichen.

S. 7. Ist dagegen die Innung von der Rechnunglegung enthoben, so kömmt mit Ablauf eines jeden Jahres und mit Hinweisung auf das Empfangs= und Ausgaben=Journal ein Rechnung=Extrakt, welcher summarisch alle Einnam= und Ausgabposten, insbesondere auch schließlich den baren Kasserest und das anderweitige Stammvermögen ersehen läßt, dem Masgistratpräsidium vorzulegen, von welchem von Zeit zu Zeit auch die Skontrirung der Innungkassen veranlaßt und die Ueberzeugung eingeholt werden wird, daß bei der Vermögens=Verwaltung und Verechnung sich vorschriftmäßig benommen werde.

S. Zu den Obliegenheiten des Innungkommissärs gehört ferner die Vorsorge, daß dort, wo genemigte Innungartikel, Statuten vorhanden sind, diese im Jahre vor
ter Versammlung einmal gelesen werden, und endlich daß er
die Wahl der Vorsteher auf solche Urt leite, daß jeder anwesende
Meister seine Stimme unbefangen und frei geben kann; von Abwesenden darf weder eine schriftliche Erklärung, noch eine Stimme
in ihrem Namen von einem Dritten abgegeben werden, und es
ist darüber sorgsamst zu wachen, daß die durch Statuten oder
besondere Verordnungen bestimmte Dauer des Vorsteher-Umtes
nicht überschritten werde.

Die Gewählten sind übrigens mit Anmerkung der Stim= menzahl dem Magistrate zur Veskätigung anzuzeigen. Hofde= kret vom 18. Juli 1842, Z. 20,228. — N. De. R. V. vom

26. Juli, Bahl 44,212.

## S. 439.

Alle Liquidationen aus Anlaß vorgenommener gerichtlich chemischer Untersuchungen mussen der Beurteilung der Kriminalgerichte hinsichtlich der von den Chemikern aufgerechneten Entlohnung unterzogen, und der Befund hierüber muß in der an die Staatsbuchhaltung gerichteten Einbringung-Zuschrift angedeutet werden. Böhm. G. D. vom 4. Juli 1842, Zahl 34,365.

### S. 440.

Die Obrigkeiten, bei welchen Bewerbungen und Befug= nisse zur Erzeugung geistiger Flüssigkeiten ange= bracht werden, haben gemäß N. De. A. D. vom 31. August 1829, 3. 25,145 von den Besugnißbewerbern stets die Re= zepte abzuverlangen, und sie der medizinischen Fakultät un= ter Unschluß der Begutachtung= Taxe von 25 fl. C. M. zur Prüsung zu übergeben. N. De. R. B. vom 27. Juli 1842, Zahl 43,858.

## S. 441.

Es wurde für notwendig erkannt, zur besseren Absertisgung der Zensur-Ugenden des der k. k. Hosbuchhaltung polit. Fonde unterstehenden Medizinals oder farmazeutischen Departements eine den bestehenden Ordinations und Carnormen entssprechende, die Interessen des Aerars, der Fonde und der Unsstalten, so wie die gerechten Unsprüche der Medikamentens Verabreicher zensuch der Geraften.

Um diese Maßregeln ganz in Ausführung bringen zu können, wurden alle der Zensur der k. k. Hofbuchhaltung polit. Fonde unterstehenden Rechnungleger, beziehungweise Medikamenten - Verabreicher angewiesen, in ihren Rezepten und Orzbination - Zetteln bei jedem einzelnen Arzneiartikel, woraus ein Arzneimittel zusammengesezt ist, so wie bei den farmazeuztischen Arbeiten und bei den gelieferten Gefäßen künftig den taxmäßigen Betrag beizusezen, und diese einzelnen Beträge rezeptweise zu summiren. Hofdekret vom 29. Sept. 1842, 3. 17,081. — N. De. N. Z. vom 24. Okt., 3. 60,994. — St. G. W. wom 17. Okt., 3. 18,348. — Böhm. G. D. vom 23. Oktober, Zahl 58,904.

## S. 442.

Dem Stadt=Fisikus von Tulln liegt nach seizner Instruktion (§ 4) ob: die Hindanhaltung unbefugter Uerzte, Wundärzte und Hebammen, dann des unbefugten Verkauses von Urzneien und Gistwaaren, so wie des Handels mit verbotenen Heilmitteln; weswegen von Fall zu Fall zur kräftigen Ubhilse dem Magistrate das diesfalls Entdekte zur Kenntniß zu bringen kommt. Auch steht ihm (§. 13) die Aussicht über die Ortsapotheke zu. N. De. R. V. vom 9. Okt. 1842, 3. 58,621.

#### § 443.

Die Professoren der Chemie werden allseitig ermächtizget, zu Usselsen ten der Lehrkanzel der Chemie dann, wenn sich kein Doktor der Heilkunde qualisiziren sollte, einen Doktor der Chemie, ja selbst einen Magister der Farmazie, wenn er übrigens dazu geeignet ist, in Vorschlag zu bringen. Allerh. Entschl. vom 24. Sept. und 3. Dez. 1842. — Std. Hom. D. vom 1. Okt. und 14. Dez. 1842, Zahl 6386 und 8284.

## S. 444.

Jeder Eigentümer eines Realgewerbes, welcher die zum Vetriebe desselben nötigen Eigenschaften nicht besit, kann dasselbe auch auf eigene Rechnung durch einen Werk= führer, der jedoch die vorgeschriebenen persönlichen Eigen= schaften besit und nachweiset, betreiben lassen, so daß dieser unmittelbar selbst für den ordnungmäßigen Gewerbsbetrieb zu haften hat, und dafür mittelbar auch der Gewerbsbetrieb zu haften hat, und dafür mittelbar auch der Gewerbsbeigentümer verantwortlich bleibt. Allerh. Entschl. vom 4. Oft. 1842. — Hossetet vom 19. Okt. 1842, 3. 32,499. — N. Oe. R. V. vom 9. Nov. 1842, 3. 65,769. — St. G. V. vom 9. Nov., Zahl 19,936. — Vöhm. G. V. vom 15. November, Zahl 63,354.

#### S. 445.

Die genaue Befolgung der Ordination = Norm für öffentliche Krankenanstalten, Bezirksarme und Findlinge wurde neuerdings eingeschärft. St. G. V. vom 23. November 1842, Zahl 20,540.

## S. 446.

Kein Arzneikonto für die auf dem Lande in Pflege ste= henden Findlinge ist der Adjustirung zuzuführen, wenn die in demselben eingestellten Tax=Beträge nicht auf jedem bei= liegenden Rezepte vorschriftmäßig beigesett sind. N. De. R. V. vom 17. Nov. 1842, 3. 67,529.

## S. 447.

Den nach Rußland kommenden ungarischen und ans deren fremden Krämern ist der Hausürhandel und insbesonstere der Verkauf von Urzneimitteln, mit Verufung auf frühere Verordnungen, auch dort ganz untersagt worden. Hofkammerd. vom 21. Nov. 1842, 3. 47,835. — St. G. V. vom 30. November 1842, Zahl 21,404.

#### **\( .** 448.

Es hat von der durch St. G. V. vom 15. Upril 1831, 3. 6073 vorgeschriebenen Vorlage des vergleichenden Kurkosten=Uusweises nach einer beendigten Epidemie in Zukunft abzukommen. St. G. V. vom 1. Dezember 1842, Zahl 20,052.

## S. 449.

Da statt des patentirten unschädlichen Fliegen pa piezres des Stefan Kalderoni ein ähnliches aber arsenikhalztiges in den Handel gebracht wurde, so wurde verordnet, die Vorräte überall genau zu untersuchen, das schädliche zu verztilgen, das unschädliche aber unbeanständet zu lassen. Hofdeskret vom 13. Jänner 1843, Zahl  $\frac{642}{50}$ . — St. G. V. vom 3. Febr., 3. 2006.

Der Verschleiß des Fliegenpapiers wurde jedoch wegen nachgewiesenen Ursenikgehaltes in Oestreich und Böhmen übershaupt verboten, und die Vertilgung desselben anbefohsten. N. De. R. V. vom 15. März 1843, 3. 13,005. — Vöhm. G. D. vom 11. Sept. 1843, 3. 46,781.

#### $\int$ . 450.

Die Diplome haben noch ferner ihre einfache Form beizubehalten, und es ist kein auf den Wert der bestandenen Prüfung sich beziehender Beisaz in denselben einzuschalten. Ullerh. Entschl. vom 21. Februar 1843. — Studhk. D. vom 26. Febr. 1843, 3. 1425. — N. De. R. V. vom 16. März, Zahl 14,879.

S. 451.

Künftig wird kein nach dem festgesezten Einbringung= Termine einlangendes Partikular mehr adjustirt und zur Zahlung angewiesen werden, ausgenommen wenn eine wäherend dieser Zeit statt gehabte und legal nachgewiesene Krankeheit des Partikularlegers, oder andere diese Förderung durchaus hemmende und erwiesene Verhältnisse eingetreten sind. N. Oe. R. V. vom 15. Febr. 1843, Z. 7427.

## §. 452.

Apotheker, welche einen Gehilfen ohne die Beibringung eines Wohlverhaltung = Zeugnisses aufnemen, werden gleich an= dern Gewerbsteuten nach dem §. 79 d. Strafges. II. T. und zwar das erste Mal mit 5 fl., das zweite Mal mit Verdoppe= lung dieser Geldstrafe, und das dritte Mal mit Arrest bis zu einem Monate, nach Maßgabe bedenklicher Umstände auch mit Gewerbsverlust bestrafet. Zöhm. G. V. vom 18. Oft. 1819, Zahl 43,524.

## §. 453.

Der niederöstreichischen Landesstelle wurde aufgetragen, künftig in Fallen, wo sowol die arzneiverschreibenden, als auch die rechnunglegenden Sanitätindividuen solche Dokumente einesehen wollen, in welchen bei der Revision in linea medica oder bei der Laxberichtigung von Seite der Hofbuchhaltung Bemänglungen ausgewiesen werden, dafür zu sorgen, daß diese Einsicht lediglich im betreffenden Umtslokale, und unter der Aussicht lediglich im betreffenden Umtslokale, und unter der Aussicht eines dazu bestimmten Beamten gestattet werde, wobei der diesfälligen Partei noch insbesondere zu bedeuten ist, daß sie auf die bereits zensurirten Dokumente keine, wie immer geartete Bemerkung zu schreiben, und zu den Auszügen, welche sie zu ihrem weiteren Gebrauche für nötig erachtet, sich ledigelich des Bleististes zu bedienen habe. Hofdefret vom 16. März 1843, Zahl 7941. — M. De. R. V. vom 31. März, Zahl 18,277.

## <u>§. 454.</u>

Im Wiener allgemeinen Krankenhause haben die ordini= renden Professoren und Primarien bei der Ordina= tion für jeden einzelnen Kranken die Vetnummern bei= zusezen, wie dies in allen Krankenanstalten und auf den übri= gen Ubteilungen des hiesigen Krankenhauses geschieht, und um jedem Zweisel in Hinkunst zu begegnen, Vlutegel mit der Un= gabe der Vettnummer, so wie im Falle einer wiederholten Verordnung, jedesmal neu zu verschreiben. N. De. R. V. vom 28. März 1843, Zahl 17,492.

## §. 455.

In den drztlichen Ordination = Zetteln ist immer das Ul= ter des armen Kranken ersichtlich zu machen. M. De. R. V. vom 12. Upril 1843, Zahl 20,370.

## §. 456.

Nach der Instruktion für den Primararzt im k. k. Kriminalgerichts= und Gefangenhause zu Wien haben (§. 5) die untergeordneten lerzte nach der Kranskenvisite aus den Medikamenten = Tabellen den Medikamenten= Extrakt zu verfassen, welcher von dem Primararzt unterschries ben in die Apotheke abzusenden ist, die Diätzetteln aber sind der Verwaltung zur Verfassung der Summarien für die Traiterie und den Väker zuzumitteln.

Wo schleunige Hilse nötig ist, und etwa Urzneien un= verzüglich notwendig werden, hat der Primararzt die Urznei=Verschreibung sogleich zu expediren, und selbst während der

Ordination abholen zu laffen.

Giftige und kaustische Mittel, die etwa zum äustern Gebrauche bestimmt sind, und durch unglükliche Verwechestung innerlich eingenommen und dadurch nachterlig oder gar tödtlich werden könnten, so wie neuere heroische Urzneien sind verstegelt zu verschreiben, und der Primararzt hat zu sorgen, daß sie nach geschehenem Gebrauche von den andern Medikamenten getrennt und sorgfältig aufbewahrt werden.

Bei Verschreibung der Urzneien hat sich der Primar= arzt so viel möglich auf die einfachsten einheimischen und billig= sten zu halten; erfordert jedoch der Krankheitzustand teuere Urz= neien, so wird ihm deren Unwendung gestattet, damit die Hei= lung auf die möglichst schnelle und sicherste Urt erzielt werde.

(s. 10.) Die Medikamente sind bei ihrem Einlangen aus der Upotheke von dem journalisirenden Urzte zu überne: men, um etwaige Mängel auf dem kürzesten Wege zu heben.

(§. 43.) Der Primararzt ist verpflichtet, dem Fonde jede unnüze Auslage zu ersparen, ohne dem Heilverfahren einen Abbruch zu tun, und hat sich bezüglich der Verschreibung der Me=

dikamente an die Vorschrift des g. 8 zu halten.

(§. 44.) Die Sparsamkeit besteht aber nicht nur in der Wahl der möglichst billigen Urzneimittel, sondern auch in der Quantität der verschriebenen Medikamente; daher hat der Primararzt Sorge zu tragen, daß nie unnüze Urzneien verschrieben werden; besonders gilt dieses von den kumulativ

zu verordnenden Heilmitteln, welche von den Wärtersleuten oftmal verschwenderisch gebraucht werden, und es sollen diese, besonders zu äußern Zweken dienenden Mittel in großen Gaben verschrieben werden.

(§. 48.) Der Primararzt hat die Anweisungen über die zur Krankenpslege nötigen Artikel, die nicht aus der Apotheke bezogen werden, als: Mehl, Kleien u. s. w. wie über die Anschaffung von chirurgischen Instrumenten u. dgl. und zwar leztere unter Mitsertigung des Hauswundarztes zu maschen, die ordinirten Artikel in den Diätzetteln eintragen zu lassen und die Anweisungen der Verwaltung zur weitern Versfügung zuzumitteln.

(§. 49.) Um Ende eines jeden Monats sind die kopf= weise verfaßten Medikamenten=Zettel von dem Pri= mararzte und der Verwaltung zu unterschreiben, wie auch das vom Upotheker verfaßte Totalverzeichniß, welches mit den Ori= ginal=Medikamentenzetteln belegt sein muß, in Vezug auf die

Richtigkeit zu fertigen.

(§. 50.) Weiters ist am Ende jeden Monats, oder auch während desselben bei Rekonvaleszirung eines Inquisiten der individuele Verbrauch von den ordinirten kumulativen Medikamenten durch Ordination = Zetteln gehörig nachzuweisen und der

Geldbetrag anzusezen.

Der Sekundararzt dieser Unstalt hat nach seiner Instruktion (§. 15) während der Ordination die Urzneien in die kopsweisen Medikamenten = Zetteln von der ihm vom Prismararzte zugewiesenen Abteilung in Gegenwart des Primararztes einzutragen, und daraus den Medikamenten = Extrakt zu verfassen, vom Primararzte unterschreiben zu lassen und sogleich in die Apotheke zu expediren; es ist dem Wundarzte, dringende Fälle ausgenommen, strenge verboten, etwas Underes zu versordnen.

(I. 17.) Er hat gewissenhaft Sorge zu tragen, daß die Medikamente in der vorgeschriebenen Quantität und Quazlität, zur gehörigen Zeit und in Folge Kontraktes drei Stunden nach Absendung der Medikamenten= Extrakte aus der Apotheke anlangen, daß die Bettnummer mit der an jedes Medikament von dem Apotheker angehefteten Formel übereinzstimme, und daß die Arzneien an die Kranken richtig verteilt werden. Der Name des Kranken hat hierauf nicht zu erscheinen.

(h. 18.) Im Falle die Medikamente nach seiner Ueberzeuzgung nicht nach Vorschrift und in solcher Qualität einz

geliefert werden, hat der Sekundararzt in dringenden Fallen sogleich die notige Abhilfe einzuleiten, im Uebrigen dem Primararzte die Meldung wegen weiterer Verfügung zu machen.

(J. 19.) Beroif che und von der Apotheke versiegelte Medikamente hat er, nach Erbrechung des Siegels, entweder selbst anzuwenden, oder nach deutlichem Unterrichte anwenden zu lassen, nach geschehener Unwendung aber, nach Weisung des Primavarztes, von andern Medikamenten getrennt und versperrt

aufbewahren zu laffen.

Der Wundarzt dieser Unstalt hat nach seiner In= struftion (f. 18) bei chirurgischen Krankheitsfällen die not= wendig befundenen, sowol außerlichen als innerlichen Seilmit= tel anzuordnen, dieselben auf die Kopftafeln sowol, als in die Ordination = Medikamenten = Zetteln einzutragen oder in feiner Wegenwart vom Sekundararite eintragen zu laffen, aus welchem dann der Medikamenten = Extrakt für die Apotheke ver= faßt werden muß.

(§. 21.) Er hat ebenfalls strenge darauf zu halten, daß die vorgeschriebenen Medikamente in gehöriger Qualität und Quantitat, drei Stunden nach Absendung der Medikamenten= Extrafte, aus der Apotheke einlangen, daß die Bettnummern mit der an jedes Medikament angehefteten Formel, auf welder der Dame des Kranken nicht zu erscheinen hat, überein= stimmen, und daß die Medikamente richtig verteilt werden.

(§. 22.) Entdefte Mangel hat er entweder in dringenden Fallen felbst fogleich verbeffern zu laffen, im übrigen

bem Primararzte zur Abstellung anzuzeigen.

(§. 23.) Beroische und von der Apotheke versiegelte Medikamente hat er nach Erbrechung des Giegels felbst anzuwenden, oder nach deutlichem Unterrichte anwenden zu laffen, nach geschehener Unwendung aber von andern Medikamenten ge=

trennt und versperrt aufbewahren zu lassen.

(§. 24.) Alle verordneten Rumulativ = Mittel find gehörig und mit wirtschaftlicher Gebarung zu verteilen und nach der Rekonvaleszenz im Medikamenten = Zettel in Aufrechnung zu bringen. M. De. Appellat. Ger. Note vom 24. April 1843, Zahl 5774. — M. De. R. W. vom 14. Mai 1843, Zahl 24,168.

S. 457.

Schüler, welche wegen Krankheiten die Prüfung verfäumt oder ungenügend gemacht haben, können solche nach= träglich machen und wiederholen.

Bewilligungen um später, doch binnen einem Jahre nach der mißlungenen Prüfung vorzunemende Wiederholungen derselben dürfen nur von der Landesstelle erteilt werden, und über Gesuche über noch später vorzunemende Prüfung = Wiederholungen hat die Studien = Hoffommission zu erkennen. Allerh. Entschl. vom 7. März und 13. Mai 1843. — Studhk. D. vom 20. März und 16. Mai 1843, 3. 1833 und 3461. — N. De. R. V. vom 6. Upril und 1. Juni 1843, 3. 19,569 und 30,594.

## J. 458.

Das Sanität: Personale hat (mit Bezug auf St. G. W. vom 28. Okt. 1812, 3. 24,908) bei dem Rezeptiren sich aller chem ischen Gewichtszeichen zu enthalten, und sowol die Namen der Arzneien, als die Gewichtsmengen auf den Rezepten deutlich mit lateinischen Buchstaben zu schreisben, widrigens jeder vorschriftwidrig verfaßte Kurkosten-Konto dem Rechnungleger zur Verbesserung zurüß geschift werden wird. St. G. V. vom 25. Mai 1843, 3. 9246.

## S. 459.

Die grünen eingemachten Kapern (Capperi) sind bei den Viktualienhändlern, so wie in den Spezereiwaarenläden, auf den etwaigen Kupfergehalt derselben, welcher sich auch schon bei kleinen Quantitäten zu erkennen gibt, wenn man eine blanke Messerklinge nur 8—10 Minuten in der verdächtizgen Eswaare steken läßt, und ohne sie zu wischen, mit Wasser abspült, indem die Klinge alsdann eine kupferrote Färbung erzhält, von den Bezirksobrigkeiten zu untersuchen, und in Fälzlen eines gegründeten Verdachtes ist das gehörige Umt zu hanz deln. St. G. V. vom 2. Juni 1843, 3. 9897.

#### § 460.

Verkäufliche Gewerbe können auch über die Hälfte ihres Wertes belastet werden. Hofdekret vom 9. Juni 1843, 3. 16,605. — N. De. N. V. vom 24. Juni, 3. 34,666.

## S. 461.

Der Uebertritt aus den filosophischen Lehranstaleten der ungarischen Ukademien zu Agram, Kaschau, Großwardein, Preßburg und Raab auf die Lehranstalten der teutschen Länder ist gestattet, (Studhk. D. vom 27. Dez. 1827, 3. 6544), und diese Gestattung wird auch auf die Li-

zeen zu Steinamanger, Fünfkirchen, Szegedin und Erlau ausgedehnt. Studhk. D. vom 15. Juli 1843, Z. 4798. — N. De. R. V. vom 26. Juli, Z. 43,103.

## S. 462.

Zensurirende Sanitätbeamte, welche öffentzliche Fonde betreffende Medikamente Ronten quoad taxam und quoad lineam medicam richtig zu stellen haben, sollen dasselbe in Zukunft auch quoad calculum tun. N. De. R. D. vom 19. Juli 1843, 3. 39,154. — Kreisamts Verordn. Graz vom 1. März 1844, Zahl 4352.

## J. 463.

In Bezug auf Zoll-Tarifbestimmung für einige

Upothekerwaaren wurde Folgendes erlaffen:

1) Was die Unwendung des Tarifsazes Post Nr. 14 für Upothekerwaaren überhaupt betrifft, so ist dieser Ausdruk im weitesten Sinne zu nemen, also auch auf nicht offizincle Artikel anzuwenden, und es sind instesondere alle jene chemischen Präparate und Komposita, die ihrer Beschaffenheit nach in keine der übrigen bestezhenden Zollsäze gereihet werden können, und die einen schädlichen Einsluß auf die menschliche Gesundheit zu nemen geeignet sind, bei der Einfuhr aus dem Auslande als zubereitete Apothekerwaaren zu behandeln, und also den für diese vorgezeichneten Beschränkungen und Bedingungen der Einsuhr zu unterziehen.

2) Die Unwendung des Uusfuhrzolles von 25 fr. pr. Zentner sporko, welcher für unzubereitete Upothekerwaaren festgesezt ist, auf die zubereiteten unterliegt kei-

nem Unstande.

3) Der Vilsen kraut=Extrakt ist als zubereitete Apothekerwaare zu betrachten, und den Artikeln jenes Berzeichnisses gemeinschädlicher Arzneimirtel, welches der k. k.
Kammeral=Gefällen=Verwaltung mit dem Hofkammer=
Erlasse vom 12. August 1833, Jahl 33,576 mitgeteilt
wurde, anzureihen, so daß derselbe, wenn er nicht schon
mit einer Einfuhrbewilligung der Landesstelle begleitet
vorkommt, von den Zollämtern unmittelbar und ohne
weiters zurüfzuweisen ist.

Das Hollunderholze und Birkenwasser aber sind als unzubereitete Upothekerwaaren in der Einfuhr unbe-

schränkt zuzulassen, Hofkammer-Dekret vom 22. Juli 1843, Zahl 26,284. — N. De. R. V. vom 5. Uugust, 3.43,605.

## S. 464.

Damit den Apothekern in der Proving Miederöffreich, welche für Rechnung öffentlicher, unter dem Schuze der Staatsverwaltung stehender Fonde Urzneien liefern, die bei der Hofbuchhaltung polit. Fonde aus Mangel an Urbeitfraften eingetretenen Verzögerungen, welche ungeachtet der diesfalls eingeleiteten Verhandlungen dennoch eine längere Zeit fortdauern dürften, weniger drufend und empfindlich gemacht werden, als es bisher in Fallen, wo feine Ukonto = Zahlungen geleistet wurden, geschah, so hat die E. f. vereinigte Hofkanglei die Regierung mit Hinweisung auf das Hofdekret vom 4- Juli 1822, 3. 15,516 angewiesen, kunftig den Urzneiverabreichern nach geschehener Kalkuls: Berichtigung ihrer diesfälligen Rech= nungen zwei Dritteile der von der k. k. Provinzial= Staatsbuchhaltung nach Abzug der Nachlaßprozente ausgemittelten Guthabungbeträge vorläufig anzuweisen. Sievon wer= den die E. E. Behörden zur Wissenschaft und weitern Verstän= digung mit dem Auftrage in die Kenntniß gesezt : sammtliche Upotheker und Urznei = Kontoleger anzuweisen, ihre Konti nicht halbjährig, sondern, wie es der g. 17 der Hofverordnung vom 30. Mov. 1826, 3. 32,290, in Betreff der Stadtarmen-Urgneikonti vorschreibt, vierteljährig zu verfassen und vorzulegen.

Da übrigens die k. k. Krankenhaus = Direktion und die k. k. n. ö. Provinzial = Strafhaus = Verwaltung berechtiget sind, auf die eingelangten Urzneikonten angemessene Ubschlags= zahlungen ohne vorläusige höhere Unweisung zu erfolgen, so werden diese nur noch beauftragt, den betressenden Konten immer den Betrag der erfolgten Ukonto = Zahlung ordentlich

beizusezen.

Schließlich erhält die Krankenhaus = Direktion den Auf= trag, Akonto = Zahlungen nicht mehr, wie bisher, im Ganzen aus der Kasse der Krankenanstalt zu erfolgen, sondern in Zukunft die fraglichen Akonto = Zahlungen nach dem Resul= tate der vorliegenden Konten mit den entfallenden verhält= nißmäßigen Anteilen aus den Kassen der Kranken=, Gebär= und Irren = Anstalt zu erfolgen und zu verrechnen.

Ferner ist von Seite der k. k. n. ö. Provinzial = Staats= buchhaltung jede angetragene Ukonto = Zahlung nicht nur bei dem betreffenden dortigen Fonds-Departement in genane Vormerkung zu nemen, sondern auch weiters in dem Konto selbst nach der quoad calculum richtig gestellten Summe im-

mer gehörig beizusezen.

Ferner muß von jeder angetragenen und respektive ans gewiesenen Ubschlagszahlung die k.k. Hofbuch halt ung postitischer Fonde in den bei Uebermittlung der betreffenden Konsten von der Landesskelle oder von der k.k. Provinzial = Staatssbuchhaltung an selbe erlassen werdenden Zuschriften in die Kenntniß gesett werden, damit von der k.k. Stiftungen Hofbuchhaltung bei Bekanntgebung des endlichen Udjustirungs Resultates und des anzuweisenden Betrages sogleich auf die bereits geleistete Ubschlags = Zahlung Rüksicht genommen werden könne.

Endlich werden alle jene Arzneikonten, welche von der k. k. Provinzial: Staatsbuchhaltung, nach geschehener Richtigstellung der Ziffer nach, der Landesstelle vorgelegt, von da aus an die k. k. Hofbuchhaltung politischer Fonde übermittelt werden, und von der lezteren Buchhaltung nach geschehener Revision quo ad taxam zur endlichen Zahlunganweisung wieder an die Regierung zurük langen, bei dieser endlichen Liquidirung zunweisung der k. k. n. b. Provinzials Staatsbuchhaltung ante revisionem zur Einsicht zugesstellt werden. Hofdekret vom 10. August 1843, 3. 17,715.

M. De. N. B. vom 5. Sept. und 13. Dez., Zahl 47,428 und 63,182.

## S. 465.

Nach den Vorschriften über die Adjustirung aller Arzneikonten, welche bei der k. k. Hofbuchhaltung politischer Fonde einlangen, ist von den Zensuranten Folgendes genau zu beobachten:

1. Uns den, mit diesen Rechnungen einlangenden Ukten= stüken, so wie aus den Bestätigungklauseln, welche auf densel= ben in Folge der bestehenden Direktiven angebracht sein follen,

ist sich vor Ullem die Ueberzeugung zu verschaffen:

a) Ob die Konten mit glaubwürdigen Dokumenten (d. i. mit den vorschriftmäßig verfaßten Original=Rezep=

ten) belegt sind;

b) ob diese Original=Rezepte von den dazu berufenen Sanität=Individuen quoad lineam medicam geprüft, ob ferner

c) die den Lokal = oder Provinzial = Staatsbuchhaltungen obliegende Kalkuls = Verichtigung gepflogen worden;

d) ob die vorgeschriebene Erklärung über den Prozenten=

Machlaß beigefügt ift, und

e) ob kein zur Darstellung aller Resultate, welche die Hofbuchhaltung auszuweisen hat, nötiges Uktenstük fehlt.

2. Sollte in allen diesen Beziehungen kein Unstand obswalten, folglich die Udjustirung der Konten quoad taxam vorgenommen werden können, so hat der Zensurant die von den Aerzten und Wundärzten vorschriftmäßig verfaßten Rezepte, so wie die bei größeren Krankenanstalten, oder bei Volkskrankeheiten von den daß Heilgeschäft besorgenden Sanität = Individuen unterschriebenen Medikamenten = Extraktzettel als diejenisgen Dokumente zu betrachten, welche er hauptsächlich zu unstersuchen hat, weil er durch den Kontext dieser so viel wie barres Geld geltenden Subbeilagen bei allfälligen Rekursen den Veweis liesern muß, daß die von ihm wegen Ordination = Bermänglungen berechneten Ersazbeträge, welche den ordinirenden Uerzten oder Chirurgen zur Last fallen, so wie die quoad taxam gemachten Ubzüge richtig sind. Der Zensurant ist daher

3. verpflichtet, die Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Taxbetrages welchen der Rechnungleger auf jedem Rezepte nur Eumulativ angesezt hat, mit Hilfe des darin enthaltenen ursprünglichen Textes spezifisch nachzuweisen, wobei er auch den Umstand besonders zu berüksichtigen hat, ob lauter solche Heilmittel aufgerechnet wurden, deren Preise durch die vorgeschriebene Taxe bereits bestimmt sind, oder ob auch solche Urzneimittel verabreicht wurden, für welche diese Taxe keine

Preise enthält.

In diesem zweiten Falle hat der Zensurant die Undeutungen des Departement = Vorstehers, welcher diesfalls eine besondere Vormerkung zu führen hätte, zur Richtschnur zu nemen; in beiden Fällen hat er aber die sowol nach der bestebenden Taxe, als auch die, nach den eihaltenen Belehrungen des Departements = Vorstehers auf die vorgeschriebenen Quantitäten entfallenden Taxbeträge der einzelnen Ingredienzen, woraus ein Urzneimittel zusammengesezt oder bereitet worden ist, zu berechnen und einzeln auf das Rezept zu schreiben; serner hat er auch die Taxbeträge, welche für die zur Vereitung des Heilmittels erforderlichen farmazeutischen Urbeiten oder auch für Gefäße aufzurechnen gestattet sind, darunter zu sezen und die Summen dieser Veträge mit

den Unsäzen zu vergteichen, welche der Kontoleger auf die Rezzepte geschrieben und mit Berufung auf dieselben auch in dem Konto übertragen hat.

- 4. Tritt der Fall ein, daß der, vom Kontoleger aufgezrechnete Betrag eines Rezeptes mit der vom Zensuranten auszgewiesenen Summe und mit der berufungweise im Konto überztragenen Ziffer übereinstimmt, so ist dieses durch die sowol auf den Rezepten, als auch in dem Konto unter den gleichlautenzden Ziffern anzubringenden Revisionstriche zu bestätigen; stimmen jedoch die vom Zensuranten ausgemittelten Beträge mit den Unsäzen des Rechnunglegers nicht überein, so sind die Differenzen, je nachdem sie ein Mehr oder Wenig er ausweizsen, mit den, diesen Eigenschaften entsprechenden Beziehungen, auf den Rezepten und im Konto neben den damit korrespondizenden ursprünglich auszurechnenden Beträgen mit roter Tinte ersichtlich zu machen.
- 5. Der Zensurant ist auch verpflichtet, den allfällig von den Kreisärzten oder Protomedikaten abgeänderten Text der Rezepte dergestalt zu beachten, daß die Differenzen, welche sich ergeben, wenn die nach dem ursprünglichen Texte quoad taxam berechneten Beträge mit jenen verglichen werden, welche sich ergeben, wenn die in linea medica beanständeten und absgeänderten Urtikel quoad taxam berechnet werden, sowol in dem betreffenden Rezepte als auch im Konto neben den damit korrespondirenden Beträgen, und zwar mit Beisügung ihrer Eigenschaft, und den Namen der Uerzte oder Bundärzte, welche sich die Ordinationgebrechen zu Schulden kommen ließen, ebensfalls anschaulich gemacht werden müssen.

6. Der Zensurant hat bei dem Uebertragen dieser, wie eben gesagt wurde, auch in den Konten ersichtlich zu machensten Differenzen für die gleichartigen Beträge abgesonderte Geldstolonnen zu dem Ende zu eröffnen, damit die richtige Darstelzung der Summen, so wie die Revision derselben keiner Schwiezrigkeit unterliege, weil

7. in den Konten solcher Rechnungleger, welche die Rezevte selbst verfaßt haben, sowol die Summen der, auf die Ordination = Bemänglungen Bezug habenden Differenzen, als auch jene der quoad taxam zu viel befundenen einzelnen Bezträge, in den Konten solcher Rechnungleger aber, welche die Urzneien nach den, von andern Sanität = Individuen verfaßten Rezepten bereiten mußten, nämlich der Apotheker, ledigtlich die Summen der quoad taxam ersichtlich gemachten Diffes

renzen von den quoad calculum richtig gestellten Forderungen alsogleich auszuscheiden sind, und die in diesen Konten dargesstellten Summen der durch Ordination Wemänglungen entsstandenen Differenzen nach Abzug des mit dem Kontoleger bestungenen Prozentennachlasses als Ersazbeträge betrachtet, folgslich von der Forderung nicht ausgeschieden, sondern blos aussgewiesen werden müssen, damit sie je nach den Veschlüssen der administrirenden Vehörden den betreffenden Aerzten oder Wundsärzten zur Last geschrieben und von denselben hereingebracht werden können.

8. Die aus dem sub 4, 5, 6 und 7 bemerkten Verfahren entspringenden Resultate sind auf den leeren Blättern am Schlusse der Konten mittels kurzer, mit roter Tinte geschriebener Ubersichten darzustellen und von den, auf die sub 7 anbefohlene Weise berichtigten Forderungen die vorschriftmäßige
oder in Folge bestehender Kontrakte bekannte Unzahl der Nachlaß-Prozente abzurechnen.

9. Diesem Hinausreste ist der Betrag, welcher für die richtig befundene Unzahl der allfällig verabfolgten Blutsauger, oder für anderweitige, keinem Prozenten-Nachlasse unterliegende

Aufrechnungen ausgemittelt wurde, zuzurechnen.

10. Von dem also ausgemittelten liquiden Gesammtbetrage ist die allfällig geleistete Ukonto = Zahlung welche jedoch niemals zwei Dritteile der, von der Lokal= oder Provinzial-Buchhaltung quoad calculum richtig gestellten Forderung übersteigen darf, abzurechnen und der dieskällige Rest als leztes

Guthaben erfichtlich zu machen.

Medikamenten = Extrakt = Zettel betrifft, womit die Urznei Konsten von größeren Heilanstalten dokumentirt werden, und deren Gebrauch sowol zur Zeitersparung der ordinirenden Sanitätz Individuen, als auch zum Wohl der betreffenden Fonde üblich ist, so sind dieselben jederzeit einer Vorprüfung zu unterwerfen, welche darin zu bestehen hat, daß die darin verzeichneten gleichartigen Dekokte, Pulver oder sonstigen Urzneimittel nach den aus allen Rezepten eines solchen Dokumentes erhobenen Totalmassen quoad taxam zu berechnen und die diesfalls wieder auf ein jedes einzelne Rezept entsallenden Veträge neben oder bei demselhen anschaulich zu machen sind, damit die Taxpreise für die in Folge dieser Rezepten Sammlung ausgesfolgten Quantitäten der einzelnen Ingredienzen und für die zur Vereitung der daraus zusammengesezten gleichförmigen Urzs

neien erforderlichen farmazeutischen Urbeiten richtig und ohne Nachteil für die betreffenden Fonde nach den gesezlich bestehen= den Tarvorschriften ausgemittelt werden können, insbesondere aber, damit die allerh. Entschließungen vom 1. November 1818 und vom 20. Jänner 1819 nicht umgangen werden. Schließ= lich ist

12. in solchen Källen, wo in den Ordination= oder Me= dikamenten = Ertrakt = Zeiteln gleichartige Urzneien unter einer und derselben Rubrik verschrieben vorkommen, jederzeit genau zu untersuchen, wie viel das Gewicht aller zu diesen gleichformigen Urzneien verwendeten Ingredienzen betragen hat, weil nach diesem Totalgewichte die Taxpreise spezifisch an= schaulich zu machen find (welche insbesondere bei den Dekokten und Aufguffen, so wie bei der Mandelmilch bis zu der Total= maffe von zwei Pfund med. Gewicht zu gelten haben); denn es ware ein, für die betreffenden Fonde bochft nachteiliger Un= fug, wenn z. B. rutfichtlich des in den Urznei-Konten eines Krankenhauses sehr oft in mehrfachen Verhältniffen vorkommenden Aufgusses von 16 lot des nach der Norm bereiteten siedenden Galep = Dekoktes über 10 Gran Brechwurzel, welche Urznei, wenn sie blos mit einem Rezepte verschrieben ist, 41/2 fr. kostet, in solchen Fällen, wo derselbe Aufguß 6mal und noch insbesondere in einer Rubrik verschrieben ift und daher tarrichtig nur 113/4 fr. kostet, die Formel angewendet würde, weil diese Arznei einmal verschrieben 41/2 fr. kostet, so können für 6 solche Urzneien 27 fr., folglich um 151/4 fr. mehr als die Taxe vorschreibt, passirt werden. Hofdekret vom 11. August und 4. Okt. 1843, 3.  $\frac{2587}{166}$  und 31,223. — N. De. R. V. vom 20. Okt., Zahl 57,315. — St. G. V. Zahl 16,613.

S. 466.

Die Sammlung der Knochen der an einer Seuche ge= fallenen Tiere zur Erzeugung des Spodiums wird allgemein verboten. Hofdekret vom 2. Sept. 1843.

S. 467.

Bei Aufrechnungen der Zivil-Tierärzte und Kurschmide für Behandlung der k. k. Dienstpferde können von der k. k. Hofkriegsbuchhaltung nur diesenigen Urzneien zur gesezlichen Aufrechnung geeignet befunden werden, die den Tierärzten und Zwil-Kurschmiden in den Notkästen mit

dem niederöstr. Regierung = Zirkulare vom 22. März 1827, 3. 14,634 zu führen erlaubt sind, und welche sie teils selbst sammeln, theils von Materialisten und Fabrikanten anzukausen haben, damit die Kurkosten mit dem individuelen Werte des behandelten Tieres im Verhältnisse stehen, ferner jene, die als Hausmittel im Orte nach den Maximal = Lokal = Preisen zu erkausen waren.

Die übrigen Urzneien sollen, wenn sie wirklich für notzwendig erachtet worden sind, jedenfalls und insbesondere mit Rüksicht auf den vierten Punkt der hofkriegsrätlichen Verordzung, 3. 1520, vom 4. Upril 1816 nur gegen die ordnungzmäßig ausgestellten, von der betreffenden Ortsobrigkeit noch vor der Dispensirung vidirten Rezepte aus der nächsten ZizvilzUpotheke um so mehr genommen werden, als keine Gefahr am Verzuge obwaltet, und der Kurschmied zu ihrer unzmittelbaren Ubgabe keineswegs befugt ist.

Die Bereitung von Bähungen und Bädern ist immer von dem zur Wartung des Militärpferdes zurükgebliebenen Gemeinen bei dem Quartiersteller zu bewirken, da hiebei keine besondere Kunstfertigkeit notwendig ist, so wie auch die etwa behufs des Maisches beigestellten Verbandstüke nur unter orts=obrigkeitlicher Intervenirung anzuschaffen sind. N. De. Genezral=Kommando=Note vom 16. September 1843. — N. De. R. V. vom 27. September 1843, 3. 53,939.

§. 468.

Es haben die Bestimmungen des Hofkanzlei-Dekretes vom 18. März 1819, 3. 7836, in Absicht auf das Zen sur-Berfahren der Arzneirech nungen als eine provisorische Maßregel zur Erleichterung der Geschäftsüberbürdung der pol. Fonds-Hofbuchhaltung, jedoch mit Ausname der auf Rechnung des Staatsschazes oder der aus demselben dotirten Vonde und Anstalten vorkommenden Arznei-Ronten wieder in Wirksamkeit zu treten, und sind demgemäß die Länderstellen zu ermächtigen, Medikamenteforderungen, deren quartalmäßige Aufrechnung den Betrag von 50 fl. E. M. nicht übersteigen, in Zukunft selbst, jedoch mit oben angeführter Ausname, gegen dem zu realisiren, daß die dieskälligen Rechnungen noch vorher in linea medica et quoad taxam von den Diskriktund respektive Kreisärzten, und quoad calculum von der Provinzial-Staatsbuchhaltung geprüft und richtig gestellt werden.

Hofdekret vom 1. Oktober 1843, 3. 29,765. — N. De. R. V. vom 12. u. 20. Oktober, 3. 57,205 u. 59,278.

hierzu wurde nachträglich bestimmt:

1. Daß der Bizedirektor des allgemeinen Krankenhausfes, der bisher die Adjustirung der vierteljährigen Mediskament es Mechnungen für die nicht spitalkähigen armen Kranken, sowol in der Stadt als in den Vorsstädten in linea medica besorgt, von nun an, nach den Bestimmungen des erwähnten Dekrets, in sofern die Aufrechnung den Betrag von 50 fl. nicht übersteigt, auch die Revision derselben quoad taxam vorzunesmen habe.

2. Daß es, weil die Udministration der Versorgungshäuser dem Wiener Magistrat anheim gefallen ist, in Beziehung auf das erwähnte Dekret auch seine Sache sein wird, die Einleitung zu treffen, daß die den Betrag von 50 fl. C. M. nicht übersteigenden Quartal-Medikamente-Rechnungen der Versorgunghäuser von der städtischen Buchhaltung quoad calculum richtig gestellt, die Udjustirung derselben quoad lineam medicam et taxam aber von beiden Stadt-Fisikern, oder wem der Wiener Magistrat sonst sein Vertrauen schenken will, geschehe.

3. Eine gleiche Bestimmung hat auch bezüglich des Inquifiten = Spitals und des Bürger = Spitals zu

St. Marx,

4. des Kinderkranken = Institute, über welches leztere der erste Stadt = Fisikus die nächste Aufsicht führt,

einzutreten; endlich

5. sind derlei Medikamente = Konten, deren Adjustirung quoad lineam medicam der Protomedikus bisher schon besorgte, auch von diesem quoad taxam richtig zu stellen, daher derlei das Waisenhaus, das Taubstummen= und Blinden = Institut, das Zivil = Mädchen = Pensionat und Stadt = Konvikt =, dann die Arbeit = und Besserung= Unstalt, und endlich das fürsterzbischössliche Alumnat bestressende Medikamenten = Aufrechnungen dem Protomedikate zur besagten Amtshandlung zu übergeben sind. Zusgleich erhielten die k. k. kreisämter den Auftrag, die 50 fl. C. M. nicht übersteigenden Konten über die an Epidemien erkrankte arme Untertanen verabreichten Mestikamente auch quoad taxam definitiv zu adjustiren

und zu erledigen. Hofdekret vom 4. Dezember 1843, 3.35,101. — N. De. R. V. vom 20. Dez., 3.72,072.

## S. 469.

Der Hofkriegerat hat (nach Zirkulare vom 20. Okt. 1834, 3. 2047) wahrgenommen, daß bei ärztlicher Behand= lung von Militär=Individuen außer Militär=Unstalten dort, wo Zivil=Upotheker die Medikamente liefern, öftere für den Medikamenten=Uufwand an das Militär=Uerar über=

spannte Beldanforderungen gestellt werden.

Es hat sich hiebei herausgestellt, daß die bisher für derlei Urzneilieferungen eingeführt gewesenen sogenannten Ordination bücher ihrem Zwecke gar nicht entsprochen haben, indem in diesen Ordinationbüchern blos der Tag der Ordination nebst der Rezeptformel, dann der Name des Kranken, ferner dessen Charge und Truppenkörper angeführt waren, und selbst von diesen Fordernissen zuweilen manche, besonders die lezteren, willkürlich weggelassen wurden.

In dieser Gestalt konnten die Ordinationbücher höchstens dazu dienen, nach bereiteter Arznei die Rechnung des Apotheskers zu dokumentiren und nachzuweisen, wie aus den einzelnen Aufrechnungposten die Summe der Forderung erwachsen ist. Es war aber bei diesem Vorgange, und da auf keinem Rezepte die Krankheit aufgezeichnet stand, ganz unmöglich, die ärztslichen Ordinationen einer wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen.

Damit nun für die Zukunft in den bemerkten Fällen eine streng wissenschaftliche Prüfung der Ordinationen vorgeznommen, und auch eine genaue Kontrolle von Seite der Hofzkriegsbuchhaltung darüber geführt werden könne, wird es notzwendig, daß die ärztlichen Ordinationen aus Zivil = Apotheken für Militär = Individuen, die außer Militär = Heilanstalten bezhandelt werden, von nun an auf Ordinatione, und bei den Truppenkörpern über die Maroden geführt werden, geschehen.

In dieser Hinsicht findet der Hoffriegerat auf Grund der von Seite der oberstfeldärzlichen Direktion und der Hoffriege= buchhaltung gemachten Unträge nach stehende Westimmun=

gen in Wirksamkeit treten zu laffen

Die in Fällen, wo erkrankte Militär = Individuen außer= halb der Militärspitäler behandelt, und die Urzneien aus Zivil= Upotheken abgenommen werden, bisher bestehenden Ordination= bücher haben künftig aufzuhören; dagegen hat dort, wo Militärs auf Rosten des Militär= Uerars außer einer Militär= Heilanstalt ärztlich behandelt, und die Urzneien aus einer Zivil= Upotheke, oder durch den behandelnden Zivil= Urzt selbst verabfolgt werden, jedes Individuum bei seinem Er= kranken einen eigenen Ordinationzettel zu erhalten.

Auf diesem Ordinationzettel muß, wie bei den in den Militärspitälern eingeführten derlei Zetteln, die Branche oder der Truppenkörper, welchem das Individuum angehört, dessen Kompagnie oder Eskadron, die Charge, der Taufzund Familien = Name, dann der Tag des Zuwachses und die Krankheit, diese mit kurzen, doch genau bestimmten Worten, angegeben werden.

Hierauf haben die Urzneiformeln in der Zeitfolge und zwar mit pünktlicher Ungabe des Tages, an welchem sie

ordinirt werden, zu folgen.

Ergeben sich im Laufe der Krankheit wesentliche Veränderungen, z. B. Uebergang des gastrischen, rheumatischen und katarrhalischen Charakters in den nervösen, oder Uebergang einer akuten Krankheit in eine chronische, so sind solche Veränderungen genau in den Ordinationzetteln einzutragen.

Tritt der Kranke aus der ärztlichen Behandlung, so ist dem Tage auch die Urt des Ubganges, ob es durch Genesung, Transferirung, Desertion oder Tod geschehen sei,

in dem Ordinationzettel ersichtlich zu machen.

Endlich ist der Ordinationzettel zur mehren Sicherheit nicht blos von dem ordinirenden Urzte zu unterschreiben, son= dern in Bezug auf die Statt gehabte Erkrankung und die Iden= tität der Person auch von dem seweiligen Militär=Station=Kommandanten, oder nach Beschaffenheit der Umstände von dem betreffenden Umts= oder Orts= Vorstande zu vid ir en.

Nach Verlauf der Zeit, wo die Rechnung zu legen ist, werden die einzelnen über jede Rezeptformel besonders taxir= ten Ordinationzetteln, mittels Bindfäden an einander geheftet,

der Rechnung beigelegt.

Bleibt beim Abschlusse der Rechnung ein Kranker noch ferner in ärztlicher Behandlung, so ist dieses auf seinem Ordinationzettel zu bemerken; er hat aber sodann einen neuen Ordinationzettel zu erhalten, auf welchem nebst abermaliger Ungabe der oben berührten das Individuum bezeichnenden Merkmale auch die Vemerkung: » Verblieb in der Vehand= lung « auszudrüken, und weiters die lezte Ordination aufzu= zeichnen ist.

Es darf jedoch, wie sich von selbst versteht, auf dem neuen Ordinationzettel für die vorhergegangene lezte Ordination keine Beköstigung = Ziffer beigesezt werden, weil die betreffende Aufrechnung schon bei der früheren Rezeptformel geschehen ist.

Aus diesem Unlasse sindet der Hoffriegsrat auch die besstehende Vorschrift hier wiederholt einzuschärfen, nach welcher in Fällen, wo die Erkrankung eines Militärs eine längere Dauer besorgen läßt, derselbe, wenn er transportabel ist, und es sonst tunlich erscheint, jederzeit und unverweilt in das

nächste Militärspital abgegeben werden soll.

Um Schlusse muß noch bemerkt werden, daß auf diejenizgen Fälle, wo Militär = Individuen in Zivil=Spitäler abgegeben und daselbst gegen Vergütung einer festgesezten Taxe behandelt werden, die gegenwärtigen Bestimmungen keine Unwendung sinden, so wie davon in Bezug auf die Militärgrenze jene Fälle ausgenommen sind, wo diese Unordnung mit den Grenz-Direktiven etwa durchaus unvereinbarlich sein dürfte. Hostektet vom 8. November 1843, 3. 34,837, und 27. Dezember 1843, 3. 40,544. — N. De. R. V. vom 6. Dez. 1843, 3. 68,090, und 10. Jänner 1844, 3. 400. — St. G. V. vom 16. Dez. 1843, 3. 21,007.

S. 470.

Ueber die im Wiener allgemeinen Krankenhause eingegangenen Mineralwässer soll von der Spital-Upotheke eine entsprechende Verrechnung geführt, die Primarärzte aber angewiesen werden, über das gratis eingelangte Quantum der Mineralwässer kein weiteres, außer in den dringendsten Fällen zu verschreiben. N. De. R. V. vom 13. Dez. 1843, 3.64,609.

#### S. 471.

Um den Zweck zu erreichen, bei der notwendig gewordenen neuen Umarbeitung der östreichischen Farmakopöe diese nicht nur dem gegenwärtigen Standpunkte der
verschiedenen Zweige der Heilkunde, sondern auch den verschiedenen Bedürfnissen der einzelnen Provinzen des östreichischen
Kaiserstaates nach Möglichkeit anzupassen, so wurde es notwendig erachtet, daß die Länderstellen zu diesem Behuse die Bedürfnisse ihrer respektiven Provinzen durch die Fisiker erhe-

ben und bekannt machen. Hoftekret vom 30. Oktober 1843, 3.  $\frac{32,565}{1963}$ . — St. G. V. vom 22. Dezember, 3. 19,765.

## S. 472.

Für die erkrankte k. k. Finanz = Wachmannschaft hat die Lieferung der Arzneien nach denselben Vorschriften Statt zu finden, welche diesfalls für öffentliche Unstalten und für die unter dem Schuze der Staatsverwaltung stehenden Fonde bestehen. — Verfassung und Dienstvorschrift für die k.k. Finanzwache vom Jahre 1843, s. 16.

## §. 473.

Den Fisikern in Steiermark wird eingeschärft, die Revision der Arzneikonten, welche aus öffentlichen Fonden bezahlt werden, mit Hinblik auf die bestehenden Direktiven forgfältiger und gewissenhafter zu vollziehen, und da= her alle normwidrigen, in zu großen Gaben ordinirten Urzneien, ferner alle in der letten Tarordnung vom Jahre 1836 nicht enthaltenen Arzneimittel, als: Pulvis contra tussim statt Puls. gummosus, Species pectorales statt Species altheae, Syrupus manatus, statt Syrupus cichorei cum rheo, Unguentum altheae statt Unguentum simplex u f w. ¿u beanständen, und dieselben entweder gang in den Rezepten auszustreichen, oder dafür die entsprechenden offizinelen Urzneikor= per beizusezen, damit die betreffenden Mergte, welche sich der= gleichen ungebührliche Ordinationen erlauben, zum vorschrift= mäßigen Ersaze verhalten werden können. St. G. V. vom 22. März 1844, 3. 3192.

## S. 474.

Die Vereitung eines Mittels (Tinktur) zur Heilung des Strahl= und allgemeinen Hufkrebses wird bekannt gemacht 1). Studhfk. Dekr. vom 4. März 1814, 3. 1323. — St. G. V. vom 29. März, 3. 4455.

<sup>1)</sup> Man neme 4 Gran fein geriebenen und genau gewogenen weiste aut fenist, tue denselben in ein hermetisch zu verschlies ßendes Glas, dann seze man hiezu ein Quintel Lapis causticus (Aezstein), und gieße 2 Unzen Wasser darauf; das Glas wird nun gut verstopft. Nach geschehener Auslösung dieser zwei Arzeneikörper gibt man noch ein Quintel zu seinem Pulver geriebene Ulve; wenn nun auch dieses leztere Heilmittel aufgelöset ist, so ist die Krebstinktur zum Gebrauche sertig.

## §. 475.

Da die eingemachten grünen Kapern häufig mit Kupfersorid vergiftet sind, und sie schon von den Produzenten und Spekulanten in Sizilien jene gesundheitschädliche Beimischung erhalten, dieser im starken Verbrauche stehende Urtikel von Triest aus in alle Teile der Monarchie versendet wird, somit dadurch der öffentliche Gesundheitstand im hohen Grade gefährdet erscheint, und nach der leußerung der medizinischen Fakultät in Wien eine Reinigung dieser Waare mit Essig, wie sie vom küstenländischen Gubernium angeordnet wurde, nicht die hinreichende Veruhigung gewährt, so wurde den hohen Länzderstellen aufgetragen, die im Handel vorkommenden Kapern einer genauen che misch en Untersuch ung unterziehen, und jene, welche kupferhältig befunden werden, ohne weitere Rüksüchtname sogleich vertilgen zu lassen. Hostekete vom 11. Upril 1844, 3. 9986. — St. G. V vom 1. Mai, 3.7124.

## S. 476.

Der betrügerischen Verfälschung des östreichischen Safrans durch Beimischung gefärbter Holzspäne und Rinzgelblumenblüten wurde ernstlich entgegen gewirkt, und das Publikum wurde vor dieser, bei einer genaueren Besichtigung ohnehin leicht kennbaren Verfälschung gewarnt. Hofdekret vom 18. Upril 1844, 3. 9433. — N. De. R. V. vom 13. Mai, 3. 27,427. — St. G. V. vom 19. Juni, 3. 8707.

Hierbei muß bemerkt werden, daß man sich von dieser Tinktur bei jedesmaligem Verbinden in ein kleines Geschirr so viel herausgießt, als man zu verbrauchen gedenkt; das Reserves stäschen wird immer wol zugestopft. Auch läßt sich diese Tinktur auf längere Zeit nicht aufbewahren, indem sie ihre Kraft und Wirkung verliert, daher bereite man sich dieselbe nach Umständen des Bedarfes von vier bis fünf Tagen immer frisch, und neme kein größeres Glas dazu, als notwendig ist.

Auch muß besonders beachtet werden, daß man kein solches Aezkali (Aezstein) zu dieser Tinktur neme, das ganz von außen und im Bruche weiß wie Kalk ist, und im Handel, so wie in den Apotheken, gewöhnlich vorkommt, indem zu viel Kalk und zu wenig Kali darin enthalten ist, eine daraus bereitete Krebsztinktur wird ganz nuzlos angewendet. Daher muß das Aezkali von außen grau, im Bruche aber blaßgrünlich, und durch die Lust nicht verdorben sein. Jener Aezstein, der nach der Militär-Farmakopöe bereitet wird, ist hiezu dem Zweke entspreschend. Uebrigens ist es gleichgiltig, ob man denselben in Stangeln oder Blätteln nimmt.

#### S. 477.

Wegen gestiegenem Einkaufspreise der Vlute gel wurde der Preis für einen Blutegel in Graz auf 8 kr., und nebst dessen Upplizirung auf 13 kr.; im übrigen Teile der Steiermark ebenfalls auf 8 kr., nebst der Upplizirung aber auf 10 kr. C. M. bestimmt. St. G. V. vom 15. Upril 1843, 3. 5223, und 24. Juli 1844, 3. 10,631.

## S. 478.

Da das Schwabenpulver, worauf G. Kolinzki in Pesth und F. Fernolendt in Wien Erzeugung = Vefugnisse erhiel=ten, arsenikhaltig befunden wurde, so sind die Vorräte davon überall zu vertilgen. N. De. R. V. vom 10. Juli 1844. — St. G. V. vom 27. Juli 1844, 3. 12,581.

## S. 479.

Das Nußöl wird sowol in außerlicher als innerlicher Anwendung als Mittel gegen die Wassersche u empfohlen. Hofdekret vom 25. Juli 1844, Z. 18,048. — St. G. V. vom 13. August, Z. 13,776.

## §. 480.

Lalic's Mittel gegen die Hundswut (der frisch auß=
gepreßte Saft der Kreuzenzianwurzel) und das dabei empfoh=
lene Verfahren ist nur bei wirklich ausgebroch ener But=
krankheit zu versuchen. In profilaktisch er Beziehung
sind die anderweiteren bewährten und vorgeschriebenen Schuz=
mittel anzuwenden. Hofd. vom 23. August 1844, 3. 23,656.—
St. G. B. vom 15. September, 3. 15,123.

## S. 481.

Hinsichtlich der Untersuchung der befugten Gifthänd= Ier wird die Nachweisung der Bezirks= (Distrikts=) Uerzte ge= nügen, und die Bezirks=Obrigkeiten werden von der Bericht= erstattung hierüber enthoben. — Hofdekret vom 27. September 1844, 3. 31,465. — St. G. V. vom 21. Nov., 3. 17,091

#### J. 482.

Die Apotheker=Konten über abgereichte Arzneien sind an und für sich bei ihrer Ausfertigung, da sie nur eine einseitige Aufschreibung des Berechtigten sind, die als Scriptura propria keine Beweiskraft hat, nach dem §. 6 des Stem:

pel= und Tax=Geseles dem Stempel nicht unterworfen. Die Quittungen über hierauf zu empfangende Zahlungen hingegen müssen gestempelt sein, und die Vorlegung gestempelter Konten über Urbeiten oder Lieferungen für Staats= und andere unter öffentlicher Verwaltung stehende Unstalten hat keine Stempelbefreiung für solche Quittungen zur Folge.

Schreitet jedoch ein Apotheker bei einem öffentlichen Amte oder einer öffentlichen Behörde um Vergütung der in seinem Konto aufgerechneten Arzneikosten ein, so ist das Gestuch (so wie jedes andere in einer Parteisache) dem Eingaben stensten pel, und der beigelegte Konto dem Beilagensstem pel unterworfen Hofkam. Dekr. vom 3. März 1843,

3. 1171, an die n. 6. Reg.

Hat hingegen ein Upotheker die Vergütung aus Kommunal = Renten anzusprechen, und überreicht nun solcher sein Gesuch bei der Kommune, so bedarf er dazu weder eines Eingaben = noch eines Beilagen = Stempels, da es in diesem Falle
nicht bei einer öffentlichen Behörde oder einem öffentlichen
Umte, sondern bei einem Magistrate, der in einer solchen Ungelegenheit nur als Verwaltung des Kommunal=; also eines
Privat = Vermögens, erscheint, und es kann die Stempelpsicht
auch dann nicht eintreten, wenn derlei Upotheker= Rechnungen
zum Behuse der Revision von der Kommune einem öffentlichen
Umte oder einer öffentlichen Behörde vorgelegt werden.

Was die ärztlichen Ordinationen (die Rezepte) betrifft, die den Upotheker-Konten oder Gesuchen und Protoskollen beiliegen, so sind sie auch in allen jenen Fällen, wo er überhaupt eintritt, dem Beilagenstempel unsterworfen. Hofkamm. Dekr. vom 4. Oktober 1843, 3. 33,473

an die Gef. Berw. in Destreich ob und unter der Enns.

Allein bei Epidemien, oder wo die Arzneien übershaupt aus Staats = oder Fonds = Kassen, oder vom Lande bezahlt werden, tritt der ordinirende Arzt, der meisstens auch der bestellte Landes =, Kreis = oder Bezirksarzt ist, als Organ der öffentlichen Verwaltung ein, und seine Arzneiz Anweisungen (Rezepte) sind nach dem S. 81, 3.6 des Stempel= und Targesezes unbedingt stempels rei. Üebrizgens bleibt das Gesuch, so wie der Konto selbst als Beizlage, stempelpflichtig. Hoftam. Dekr. vom 27 Oktober 1844, 3.39,201, an d. galiz. Gub. — St. G. B. vom. 23. November 1844, 3.19,594.

15 \*

## §. 483.

Da es schon in der Verfassung der Innungen liegt, für ihre erkrankten Gesellen, Jungen und Urbeiter zu sorgen, so folgt hieraus von selbst die Verpslichtung der Innungen und Meister, für solche die Heile kosten zu tragen, ohne Unterschied, ob diese in Urbeit gestanden, oder nur zugereist sind. Hofdekret vom 22. Dezember 1844, 3. 40,246. — St. G. Vom 15. Jänner, 1845, 3. 22,997.

## Anhang.

# Geschichtliche Fragmente des Apothekenwesens in Wien.

Dewol die medizinische Fakultät der im Jahre 1365 gegründeten und 1389 ins Leben getretenen Universität zu Wien im Reste des vierzehnten Jahrhunderts in Bezug auf die Upoth et en noch nichts verhandelte (wenigstens wird in Prof. v. Rosas nach den Universitätelkten ausgezeichnet bearbeiteten Geschicht des östreich. Staates, Bd. 32 2c. — davon nichts erwähnt); so mußte das Upothekenwesen daselbst doch schon in demselben Jahrhundert ziemlich geregelt gewesen sein, da die medizinische Fakultät kaum über 16 Jahre nach ihrer Gründung, in einer Sizung am 28. Oktober 1405 (siehe den Nachtrag zu §. 30 des I. Bd.) in Bezug auf die Upoth eke n und deren Vist tationen Beschlüsse faßte, die im Wesentlichen noch gegenswärtig ihre Geltung haben. Auch wurde ihnen der Gifthans del unter gehöriger Vorsicht überlassen.

Schon in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunsderts (nach Fakultätbeschluß vom 16. Februar 1433) mußten die Wiener Upotheker ihre Dispensationen, nach welchen sie die Medikamente zu verfertigen pflegten, und ihre Taxen=Register der Fakultät zur Prüfung und Genemigung vorlegen, und sie erhielten die Weisung, sich genau nach den das durch regulirten Dispensatorien und der gemäßigten Taxords

nung zu halten.

Rurpfuschereien wurden strenge bestraft, und die Upothe ker erhielten (dd. 25. Juli 1460) den gemessenen Uuftrag, keine Urzneien für Kurpfuscher zu verfertigen. Uber der Kurpfuscher-Unfug dauerte fort, so wie noch heutzu Tage, obwolmit Exkommunikation dagegen vorgegangen wurde. Im Jahre 1469 wurden die Mönche und Ronnen, besonders des Karmeliterordens, von der Faskultät angegangen, die Behandlung von Kranken und Wers

abfolgung von Arzneien zu unterlassen.

Die Wiener Apotheker-Innung wurde bereits im Jahre 1457 gegründet, deren Statuten im Nachtrage zu §. 33 des I. Vd. angeführt sind, und über ein Jahrhundert die einzige Upothekerord nung bildeten.

Im sechzehnten Jahrhunderte wurden die Wiener Upotheken, besonders zu den Zeiten der Pestgefahr, oft und fleißig

untersucht.

Auch Aerzte konnten in Wien Apotheken bestizen; sie durften dabei zwar ihre ärztliche Praxis nicht

aufgeben, hatten jedoch keinen Gig in der Fakultat.

Das Hauptarzneimittel der damaligen Zeit, den Misthridat (Theriak), bezogen die Apotheker anfangs von Besnedig, verfertigten denselben jedock später auch in Wien gesme inschaftlich und unter Aufsicht der Uerzte (Mitglieder der med. Fakultät). Der Sanität = Magister wurde mit der Visitation der Apotheken beauftragt; später ging dies Geschäft wieder an besonders dazu gewählte Fakulztät = Mitglieder und belegirte Magistratspersonen über.

Im Jahre 1575 wurde in einer Fakultätstung beschlose sen, daß nicht blos Wiener-, sondern auch alle auswärtigen Upotheker in Oestreich von der Wiener-Fakultät

geprüft werden follen.

Ein kaiserliches Dekret vom 1. Upril 1559 bestätigte die Rechte der Wiener-Fakultät, und sezte zugleich die Rechte und Pflichten der Uerzte, Vader, Chirurgen, Upotheker u. s. w. fest.

Im Jahre 1570 wurde der Unfug der Meujahrsge= schenke in einer Fakultätstung besprochen. Man ließ jedoch

diesen Wegenstand fallen.

Eine eigentliche Upothekerordnung wurde nach dem Vorschlage der Wiener Fakultät erst durch kaif. Dekret vom 12. Jänner 1564 erlassen, auf deren Grunde alle spätez ren Apothekerordnungen beruhen.

Im Jahre 1570 wurde den Upothekern ein eigener Eid vorgeschrieben, welchen sie der Fakultät zu leisten hatten, und wozu im Jahre 1575 noch zwei Punkte beigefügt wurden (siehe

den Nachtrag zu S. 49 des I. Bd.).

Obwol schon im vorigen Jahrhunderte die Dispensa= torien geregelt wurden, so wurde doch erst im Jahre 1566 (in der Fakultätsizung vom 29. März) der Grund zu einem

allgemeinen Dispensatorium gelegt.

Die Professoren befaßten sich durch viele Jahre mit Ubfaffung eines Dispensatoriums, und die Fakultat unterlegte das dadurch entstandene Werk der faiferl. Genemigung (fiebe den Nachtrag ju §. 52 des I. Bd.).

Der Druklegung deffelben standen jedoch viele Hinderniffe entgegen, so daß inzwischen ein anderes vom Apotheker Robitsch vorgeschlagenes und von der Fakultät approbirtes allgemeines Wiener Dispensatorium zum Druke kam. Ob und wann das von der Fakultat bearbeitete Werk jum Druke gekommen, ift nicht ermittelt.

In der Fakultat = Gizung am 12. Dezember 1590 faßte die Fakultät in Bezug auf die Apotheker folgende Be-

schlüsse:

Es son hinfuro dem Bifitator obliegen, den Apothes fern den üblichen Gib abzunemen, und denselben auch Beugniffe, doch mit beigedruftem eigenen und nicht dem Fakultat= Siegel auszustellen, welchen Zeugniffen übrigens auch die Damensfertigungen eines jeden ter übrigen Examinatoren nebst beren Gigneten beigesett fein follen; und ba das Umt des Bifitators schwer und lästig sei (grave et molestum), so solle in Bukunft der Bisitator fur feine Bemühungen ein angemeffenes Honorar von den Apothekern erhalten; übrigens aber die funf Gulden, welche die Apotheker nach ihrer Prufung zu erle= gen verpflichtet war, ungeschmälert dem Merar der Fakultat gufließen. Sowol in diesem, als im früheren Jahrhunderte kam es mehrmal vor, daß die Kaiser und Regenten Destreichs von der Wiener Fakultät geschikte Upotheker für die Urmee requirirten.

In der Sizung vom 31. Oktober 1595 beschlossen die Fakultat - Doktoren: »Es sei auch bei den Nichtgeprüften (Upothekern) zu visitiren und die Untersuchung in der Upo= theke des ältesten Mitgliedes der farmazeutischen Innung zu beginnen, und so bis auf die des jungsten fortzusezen. Uebrigens feien zu Berbefferungen von Fehlern, und Rügen von Mängeln der Apotheken (correctio errorum officinarum) nicht blos die Bisitatoren und Examinatoren, sondern

das ganze Kollegium medicum berufen.«

Im Dezember beffelben Jahres hatte ein Studierender der Rechte eine Upothefer = Wit we geehelicht, und wünschte die ihm dergestalt angefallene Apotheke durch einen Provisor

verwalten zu lassen. Diesem Unsinnen widersezten sich die übrigen Upotheker; die Ungelegenheit kam vor die Regierung, von dieser zum Rektor, dann zur Fakultät, und diese entschied dahin: » daß in sofern der Gesuchsteller die Upo-thekerkunst nicht erlernt hätte, er weder selbst der Upotheke vorstehen, noch selbe durch einen andern verwalten lassen solle, zumal aus solzchem Umstande ein übles Beispiel für die Zukunst hervorgehen könnte.«

Im August 1597 erteilte die Fakultät einem Apotheker (Moller) die Erlaubniß observatis observandis Mithrisdat zu bereiten; er mußte nämlich: 1) die von der Fakultät genemigte Bereitung = Norm befolgen; 2) die Ingrestienzen vorläufig den Fakultät = Doktoren vorlegen; 3) endlich

in ihrer Gegenwart operiren.

Um 23. September 1600 gelangte mittels des Rektors ein Regierung=Dekret an die Fakultät, welches auf eine Reformirung und Verbesserung der Ordination der Upotheker und die Bestimmung einer Taxe sowol für Uerzte als Upotheker antrug, und die diesfällige Wol=

meinung der Fakultat zu erfahren wünschte.

Die Ordination betreffend antwortete die Fakultat in ihrem Berichte an das Universität = Konsistorium, daß die alte, von Kaiser Maximilian II. hochseligen Undenkens erlassene Ordination in jeder Hinsicht vortrefflich und mit der größten Umsicht und Klugheit verfaßt, auch so lange die= selbe treu befolgt ward, alles gehörig von statten gegangen, und alle seit einer Reihe von Jahren eingeschlichenen Uebel= stände nur der Mißachtung jener Vorschriften beizumeffen feien; es dunke daber der Fakultat viel angemeffener, auf die genaue Befolgung der Sazungen jener alten Ordination zu dringen, als eine Reformation derselben vorzunemen. Zu den Sazungen erstbedachter Ordina= tion gehöre, daß die Apotheker in allem, was die Kunft betrifft, der Fakultät untergeordnet seien, ihr über jedes dies: fällige Vergeben Rede und Untwort zu stehen haben, und die Fakultat ermächtiget sei, die Pflichtvergessenen zur Strafe zu ziehen, und sogar deren Apotheken zu schließen. Mun sei es aber so weit gekommen, daß die Upotheker jeden Gehorsam der Fakultat versagen, sich nicht einmal der Prüfung von Geite derselben mehr unterziehen wollten, und zu dieser Halsstärrig= keit sogar von den Behörden ermutiget würden. Man wolle daher nur diese Unzukömmlichkeiten abstellen, und die alte Maxismilianische Ordination für Apotheker werde dann gewiß in allen Punkten vollkommen genügen.

Bezüglich auf die Apotheker-Taxen bemerkte die Fakultät, daß deren Einführung nach dem Beispiele anderer wolgeordneter Staaten zwekmäßig, löblich und nüzlich sei. Es sei übrigens zu Entwerfung billiger Medikamente = Taxen eine Kommission aus Aerzten und Apothekern zusammenzusezen, die hierüber beraten, und der Länderstelle gewissenhaft berichten sollen.

Was endlich die Taxirung ärztlichen Verdien= ftes anbelangt, so sei eine solche Magregel gang nen und bisher noch nirgendwo in Ausübung. Jedermann werde ohne Zweifel eine solche Taxirung als dem ärztlichen Un= stande und der ärztlichen Würde unangemessen und ungeziemend anerkennen, der da weiß, daß die weis sesten Gesetzgeber dem ärztlichen Berdienste eben deshalb feinen Lohn festsezten, weil sie sehr wol einsahen, daß man die Wiederherstellung der Gesundheit nie genügend belohnen, oder überhaupt durch keinen Lohn oder Gabe aufwiegen konne. Hiezu komme, daß die ärztliche Hilfleiftung bei Urm und Reich gleich sein muffe, und es unwürdig und unbillig erscheine, dem Urmen für seine Herstellung eben so viel als dem Reichen abzuverlangen, - nicht zu gedenken des Umftandes, daß die meisten Reichen nicht immer im Falle find, arztliches Verdienst nach Gebühr zu schägen und zu erkennen. Endlich fei es felbst, wenn derlei Hilfeleistungen eine bestimmte Taxirung erhalten sollten, für die Merzte wenig ehrenvoll, ihren Lohn ein= zufordern. Uebrigens bleibe es dem weisen Ermeffen der hiefigen Landesbehörde anheimgestellt, hierüber nach reiflicher Er= wägung einen Beschluß zu faffen.

Im siebzehnten Jahrhunderte begann sich das medizinische Lehrsistem von der Autorität des Hippokrates, tes Galen, des Dioskorides und der Araber etwas mehr frei zu machen, und die blinde Nachahmung ging in

eine wissenschaftliche Tendenz über.

Im Jahre 1601 am 20. Juli wurde auf Untrieb des medizinischen Dekans eine Kommission aus drei Regierungräten, dem Dekan und zwei Fakultät = Doktoren zusammengesezt, welche zur Upothekerordination noch folgende Urtikel beschlossen:

1. Daß kein Upotheker in die Reihe der Bürger aufge=

nommen werde, bevor ihn die Fakultät geprüft, er dieser den üblichen Eid (solitum juramentum) geleizstet und hierüber seine Urkunde erhalten hätte (ganz im Einklange mit dem ersten Urtikel der kaiserl. Reformation und dem Urtikel V des Prwilegiums von Kaiser Maximilian).

2. Daß es der Fakultät zustehe, eidvergessene Upotheker nach Gutdünken zur Strafe zu ziehen (ad suum placitum castigare), und falls es ihr angemessen schiene, auch deren Offizinen zu schließen (Urtikel V, Privil.

Maxim. II.).

3. Daß die Fakultät ermächtiget werde, die Apotheken, je nachdem sie es nötig finde (ad placitum suum) zu un-

tersuchen.

4. Zu solchem Behufe solle die Fakultät aus ihrer Mitte zwei Doktoren abordnen, die in Gesellschaft zweier Apotheker, so oft es angemessen erachtet werden sollte, die Apotheken zu visitiren hätten; und damit hierbei den andern Apothekern nicht Anlaß zu Beschwerden erwachse, so wünsche die Fakultät, daß ihr von Seite Sr. kaiserl. Hoheit das Recht eingeräumt werde, auch die Hof apotheke, da sie, wie jede andere, Medikamente ans Publikum abseze (cum suus Apothecarius habeat officinam publicam sicut alii), zu untersuchen. (Das diesfällige Gesuch wurde an Se. kais. Hoheit den 22. Juni 1602 eingereicht.)

5. Bezüglich die Abfassung einer Medikamenten = Tare sollen zwei Doktoren, zwei Apotheker und zwei Dros guisten (Mercatores) beaustragt werden, gemeins schaftlich den Preistarif für jede Apothekerwaare zu bestimmen, welcher jedoch alle Jahre revidirt und nach Umständen beibehalten, erhöht oder vermindert wers

den sollte.

Diese Apotheker = Ordination erhielt im darauf folgenden

Jahre die Genemigung der Landesstelle.

In der Fakultät = Versammlung vom 26. Upril 1602 wurde beschlossen, daß hinfüro immer der jeweilige De-kan Visitator der Upotheken sein, zu Examinatoren aber alljährlich von der Fakultät zwei Doktoren, und von der Upotheker = Innung ebenfalls zwei ihrer Mitglieder erwählt und der Regierung vorgestellt werden sollen (praesententur).

In demselben Monate beriet die Fakultat unter Beigie-

hung sammtlicher Apotheker über die Art und Weise, wie sie sich mit den Provisoren zu benemen habe, die jenen Witzwen, denen die Führung einer Apotheke erlaubt würde, beisgesellt wären. — Man beschloß, daß diese Provisoren auf die gewöhnliche Art geprüft werden, übrigens ihr Zeugniß über die wolbestandene Prüfung erst dann erhalten sollen, wenn sie sich wenigstens durch drei Jahre in ihrer Bedienstung als Geschäftsführer lobenswerth benommen hätten. Sollten sie nach dieser Zeitfrist selbst eine Apotheke antreten, oder sich anz derswohin begeben, so seien sie zu keiner neuerlichen Prüfung mehr gebunden, sondern ihr Zeugniß ein für allemal giltig.

Die Apotheker hatten sich beim Stadtrate beschwert, daß tie Fakultät sie zur strengen Befolgung ihres geleisteten Eides und der neuen Apotheker=Berfassung verhalzten wolle, und baten um Schuz. Eine Verhandlung darüber mit der Fakultät fand erst am 23. August 1603 Statt.

Unter andern Beschwerden kam auch der Artikel der neuen Resormation der Apotheken über Nicht dis pen sir en und Nicht bereiten der Rezept eaus wärtiger Doktoren, so wie anderer zur ärztlichen Praris allhier nicht berecht igten Individuen zur Sprache, welcher Artikel nun geprüft und folgendermaßen festgestellt wurde: »Der Dekan solle hinfüro jedes Jahr (singulis angariis) ein Verzeichen iß sowol der der Fakultät gehörig einverleibten Arzte, als auch der Hofärzte, die zur freien Ausübung der Praxis berechtiget sind, jedem Apotheker zuschiken. Nur den hierin Verzeichneten dürfen die Apotheker gegen ihre Rezepte Medikamente aussertigen, sonst aber Niemanden.« Was nun die Apotheker zwar abermals feierlich versprachen, doch, wie es die Erfahrung lehrte, nicht befolgten.

Nach einer allerh. Entschließung des Erzherzogs Mathias vom 2. September 1603 wurde dem Hofapo=theker auf das strengste eingebunden, sich gleich den übrigen in Wien ansäßigen Upothekern in alles, was die Reformation=Ukte der Upotheken betrifft, besonders aber auf die Visita=tion der Upotheken Bezug hat, zu fügen; nur sollten der Untersuchung der Hofapotheke auch der erzherzogliche Leibarzt,

fo wie der Hofarzt beiwohnen.

Bei der nächsten Upotheker = Visitation erhielt jeder Upotheker ein Verzeichniß der in Wien zur Praxis berechtigten Verzte.

In der Fakultät = Sizung vom 2. Mai 1606 wurde ver=

fügt, daß in Zukunft die Apotheken = Visitationen nach der Bequemlichkeit des Dekans, als permanenten Difitators, eingerichtet werden follen; es übrigens auch anderen, nicht zu den Examinatoren gehörigen Merzten, die es wunschten, oder vom Dekane geladen wurden, gestattet sei, an den Apotheken = Visitationen Teil zu nemen.

Um 22sten deffelben Monats wurde festgefezt, daß bei der Visitation der Upotheken keine bestimmte Reihen. folge (nullus certus ordo) beobachtet, sondern unvermutet bald diese bald jene Apotheke betreten werden sollte, und wenn die Visitatoren nicht auf einmal alle Urzneivorräte einer Offi= zin zu besehen vermöchten oder es geraten fanden, sie sich auch blos auf Untersuchung einiger Arten derselben beschränken fönnten.

Bald darauf wurde von der Fakultat neuerdings festge= fest, daß hinfuro die Apotheken mit größerer Strenge und nicht in einer ununterbrochenen Reihe (continua serie), sondern zu verschiedener Zeit und un vermutet visitirt, auch nicht zugleich alle Medikamente, sondern nur einige Gat= tungen derselben untersucht, die schlecht befundenen alsogleich weggenommen, und auf die öffentliche Strafe geworfen werden sollen.

Damit jedoch den Upothekern aus einer zu großen Quantität der Verderbniß unterliegender zusammengesezter Medika= mente, deren großer Teil entweder nie oder nur felten in Bebrauch gezogen wird, Nachteil erwachse, so soll ein Verzeich= niß der Urzneien, die jeder Upotheker führen muffe, abgefaßt, in dieses vor allem die ausgewählteren und häufiger gebrauchten Kompositionen aufgenommen, und nur diese beim Apothekenbesuch geprüft werden. Die obbedachten Zusammensezungen (von Theriak und Mithridat), die man ohne Vorwissen der Fakultat und deren Genemigung be= reitet hatte, wurden unter Siegel gelegt, und die Apotheker in die nächste Fakultät = Sizung zur Verantwortung berufen. Gie erschienen, und es wurde ihre Pflicht = Vergeffenheit streng gerügt.

Im Juni 1616 wurde von der Regierung die Erlaub= niß, Zukerbäkereien und destillirte Bässer zu verkaufen, nur in sofern gestattet, als biese Erzeugnisse nicht als

Urznei benüzt werden.

Im Juli desselben Jahres beschwerten sich die Upothe= fer bei der Kakultat, daß ihnen der Stadtrat den Verkauf von

Del, Zuker, Safran und andern Gewürzen an Fest= ragen, den Fall ausgenommen, daß diese Urtikel von einem Arzte verschrieben werden sollten, strenge und bei Geldstrafe untersagt habe. Auch seien sie in Folge eines Unsuchens der Gewürzerämer (Aromatariorum), welche den Berkauf ge= nannter Waaren den Upothekern gänzlich untersagt wissen wollten, gemenschaftlich mit jenen vor den Stadtrat geladen. Sie flehten die Fakultat um ihren Beistand an. - Die Doktoren meinten nach genauer Erwägung des Falles, daß der Genat in beiden Punkten die Fakultäts = Privilegien ver= legt habe, und beschlossen, sich der Upotheker anzunemen, da= her vorher erst den Stadtrat durch eine eigene Zuschrift freund= lich zu ermahnen, von seinem gefaßten Beschluß abzugeben; wenn aber dies nicht fruchten sollte, sich an die Regierung zu Doch wurden vorläufig die Apotheker vor die Fakul= tat beschieden, und an ihre Pflichten und ihren Gehorsam ge= gen die Doktoren erinnert: was am 16. Juli geschah, wo die Upotheker der Fakultät, des Schuzes der Doktoren bedürftig, alles Mögliche angelobten.

Die Sache kam später zur Verhandlung.

Da bei der im nämlichen Monate (21. Juli) abgehalte= nen Upotheken=Visitation, welcher auf des Dekans Unlaß mehre Fakultäts = Doktoren beigewohnt hatten, na m= hafte Gebrechen entdekt wurden, namentlich: 1) daß nicht in allen Upotheken dieselben Komposita zu haben waren, sondern in einigen mehre, von den Aerzten entweder gar nicht oder nur sehr selten verschriebene vorrätig gefunden, dagegen andere sehr zwekdienliche Praparate vermißt wurden; 2) die= selben Medikamente in verschiedenen Apotheken, verschieden be= reitet waren; 3) die Aerzte nie bestimmt wußten, welche Arzneien in den Apotheken wirklich zu haben seien. so machte der Dekan die Unfrage, ob es nicht (da trog dem, taf die Fakultat bereits über hundert Jahre an der Abfassung ei= nes Dispensatoriums gearbeitet habe, doch wegen dies= fälliger Verhinderung der Aerzte keine Hoffnung vorhanden sei, dasselbe sobald zu Ende zu führen) geraten mare, einst= weilen aus den bekannten, in Druk erschienen Dispensatorien eines zu wählen, nach dessen Vorschriften die Medikamente auf gleiche Weise in allen Apotheken zubereitet würden? Damit übrigens die Apotheker nicht mit zu vielen und zum Teil in Wien nicht gebräuchlichen Arzneibereitungen belastet werden mogen, solle man ein Berzeichniß jener Medikamente abfassen, welche stets vorrätig zu halten seien, und eine genaue Ungabe jener Urzneimittel und Kompositionen beifügen, die allhier zwar durch Erfahrung erprobt, doch im Dispensatorium nicht enthalten wären. Der Untrag des Dekans erhielt den Beifall sämmtlicher versammelten Doktoren, und es wurden die D. D. Geisler, Colmann und Olitorius beaufztragt, das genannte Verzeichniß im Sinne des Untrages abzusassen.

Aus den damals bekannten Dispensatorien wurde das kurz vorher zu Augsburg erschienene für das zwekmäßigste erkannt, daher angenommen, und nachdem die erstgenannten Doktoren ihre Arbeiten beendet hatten, auch die älteren Apostheker (Seniores) um ihre diesfällige Wohlmeinung befragt,

welche gang im Ginne obigen Untrages ausfiel.

Um 2. Mai 1618 wurde über dieses Urznei = Verzeich = niß sammt Zusaz verhandelt und beschlossen, dasselbe mit einer Vorrede zu versehen, dem Druk zu überliesern, dann mit Genemigung der Regierung den versammelten Upothekern in voller Fakultätszung zu übergeben. Um 12. Juni gelangte ein Regierung = Dekret an die Fakultät, in dem nicht nur das Gescheschene vollkommen gut geheißen, sondern auch der Fakultät eine größere Vollmacht, als je, bezüglich auf die Upotheker eingestäumt wurde.

Den 31. August fand die erst berührte Uebergabe an die Apotheker Statt. Am 2. Oktober darauf wurden 20 gezdrukte Exemplare des mehr erwähnten Verzeichnisses sammt Zussägen dem Universität= Buchhändler zum Verkauf auf Rechznung der Fakultät übermittelt, die übrigen zurük behalten. Das alte Fakultät= Dispensatorium (Dispensatorium Facultatis vetus), welches so lange vermist wurde, fand sich zu gleicher Zeit in der Züchersammlung eines verstorbenen Fakultät= Mitgliedes vor, und wurde der Fakultät abgeliefert.

Um 11. Dezember 1620 bestimmte die Fakultät, daß der Dekan in Begleitung einiger Doktoren die Apotheken nach seiner Bequemlichkeit visitiren möge. — Am 4. Oktober 1624 verfügte sie, daß die Apotheker, welche gegen Rezepte von Unbefugten Arzneien verabfolgen würden, mit einer Geldstrafe belegt werden sollen, und wenn sie sich deren weigerten, ihnen die Apotheke für eine bestimmte Zeit zu sperren sei. Im darauffolgenden Jahre wurde leztere Verfügung den Apothekern durch die Regierung eingeschärft, viele Unbefugte und Afterärzte abgeschafft, und den Apothekern in der Fakul-

tätstung am 26. November 1625 gestattet, von den weniger gangbaren Urtikeln nur kleine Vorräte zu führen.

Die Zahl der Upotheken hatte sich bishin neben der

Hofapotheke nicht über 10 verniehrt.

Es scheint Gepflogenheit gewesen zu sein, daß die Apothefer den Aerzten für den häuslichen Bedarf die Arzneien gratis verabfolgten, da die Fakultät am 26. Dezember 1627 in einem Streitfall die Entscheidung aussprach: die Apotheker seien dazu nicht verpflichtet, und es hänge nur von ihrem freien Willen ab, es zu tun oder zu unterlassen.

Im Jahre 1631 drüften die niederöstreichischen Stände an die Fakultät den Wunsch aus und brachten auch einen Beschl der Regierung bei, die Fakultät möchte eine Urzneis Taxe entwerfen, damit der bis dahin befolgten Willkür der Upotheker Einhalt getan werde. Die lezteren erhielten hienach den Auftrag, einen billigen Taxentwurf vorzulegen; es kam aber nichts zu Stande. Selbst noch im Jahre 1637 suchten die Apotheker über einen neuen Regierung Befehl an die Fakultät diesem Gegenstande auszuweichen.

Um 4. Juli 1634 wurde die Prüfung=Taxe für die Wiener Upotheker auf 12 fl., für die Wiener Upotheken=Provisioren und die auswärtigen Upotheker aber auf 6 fl. festgesezt.

Im Jahre 1637 klagten die Apotheker über Beeinträchtigung in ihrem Gewerbe durch die drei Hofapo= theken, und wünschten in einem Gesuche an Ge. Majestät sowol viese als auch jene der Jesuiten und Franziska= ner aufgehoben, auch beschwerten sie sich darin über den Ein= trag, der ihnen durch unbehinderte Kurpfuschereien wi= Die Fakultät gab darüber am 2. September 1637 derfahre. das Gutachten an die Regierung: sie konne und wolle dem allerhöchsten Willen in Bezug auf die Hofapotheken nicht vorgreifen; die Mage über die Beeinträchtigung durch die Upothe= ken der Jesuiten und Franziskaner sei ungeziemend und unstatthaft, da jene Geistlichen außerhalb ihrer Klöster an Niemand Urzneien abgesett hatten, und innerhalb derselben eben so berechtiget wären an ihre Hausgenoffen Arzneien zu spenden, wie es jede Hausmutter innerhalb des Kreises ihrer Kamilie sei; die Beschwerde wegen der Quaksalber wäre schiklicher beim Magistrate anzubringen. Underseits, fügte sie bei, hätten die Upotheker nur zu oft, allem Rechte, aller Ordnung und Pflicht zuwider, sich bei Rurpfuschereien betreten lassen, und

troz wiederholter diesfälliger Aufforderung von Seite der Fakultät, einen Arznei= Earen= Entwurf vorzulegen, sich hartnäkig geweigert; sie taxireten dabei die Arzneien nach der ungebundensten Willkür, seien fahrlässig bei Bereitung der Arzneien, und die meisten nämen mit Hindansezung ihrer Verufspflichten anderweitige Vedienstungen an, während sie die ganze Obsorge der Arzneibereitung- und Veraabsolgung ihren Dienern überließen.

Zugleich beschloß die Fakultät, die Upotheken hinfüro mit größerer Strenge als je zu inspiziren, und ihren Deputirten einzuschärfen, bei solchen Gelegenheiten wester den Unbot eines Frühstükes, noch viel weniger den eines Gastmales anzunemen. — Uber die Sache blieb

beim Alten.

Eine kurze Darstellung der ferneren Ereignisse in Bezug auf das Upothekenwesen in Wien wird, bis zur neuesten Zeit fortgeführt, im ersten Nachtragshefte zu diesem Bande, welches die im Verlaufe des gegenwärtigen und des nächsten Jahres zu erwartenden Verordnungen brinz gen soll, verläßlich erscheinen.

## Verzeichniß

der

im zweiten Bande angeführten k. k. Geseze und Verordnungen, nach der Zeitfolge.

| Vom Jahre 1237 bis 15. April 1669.                   |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Jahr.                                                | Seite |
| 1237. Gründung einer hohen Schule in Wien durch      | v     |
| Kaiser Friedrich II.                                 | 3     |
| 1365 v. 12. Mart, Herzogl. Freiheitbrief zur Grun-   |       |
| dung der Universität zu Wien                         |       |
| 1384 v. 5. Oktober, Herzogl. Vollmacht zum Entwurf   |       |
| der Statuten der Universität Wien                    |       |
| 1412. Erster Erlaß gegen den Gifthandel              | 4     |
| 1540 v. 5. Jänner, M. De. R. Auftrag in Bezug auf    |       |
| Upotheken = Untersuchung                             | 7     |
| 1544 v. 16. Nov., Patent, Hausirverbot               | 20    |
| 1554 v. 16. Mai, Verbot des Hausirens besonders mit  |       |
| Medikamenten                                         | •     |
| 1564 v. 12. Jänner, Apothekerordnung Kaiser Ferd. I. | 14    |
| 1570 v. 9. Jänner, M. De. R. Erl. Bestätigung der    | ~     |
| Eidesformel der Apotheker                            | 15    |
| 1574 v. 14. Upril, Patent, Haustrverbot              | 20    |
| 1601 v. 10. September, Haustrverbot                  | -     |
| 1602 v. 11. Mai, Hausirverbot                        | -     |
| 1604 v. 3. August, Hausirverbot                      |       |
| 1616 v. 6. Upril, Hausirverbot                       |       |
| 1644 v. 8. Mai, Apothekerordnung                     | 18    |
| 1667 v. 2. September, Hausirverbot                   | 20    |
| 1669 v. 15. Upril, Patent, Verpachtung des Speik=    |       |
| und Loriet = Sammelns als regale principis           | -     |

| N          | tom <b>21</b> . Juni <b>1669</b> bis <b>27</b> . Nov. <b>176</b> 5 | 7.                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jahr.      | ,                                                                  | Seite                                   |
| 1669       | v. 21. Juni, Patent, Apotheker = Taxordnung                        | 20                                      |
|            | v. 7. September, Hausirverbot                                      | galesantella                            |
|            | v. 1. Dezember, Haustrverbot                                       | - Company                               |
|            | v. 18. Dezember, Hausirverbot                                      |                                         |
| 1721       | v. 14. Mai, Hausirverbot                                           |                                         |
|            | v. 31. Dezember, Hfrstr. Gifthandel = Beschrän=                    |                                         |
|            | tung                                                               | 21                                      |
| 1750       | v. 21. Jänner, J. De. R. W. Upotheker dur=                         |                                         |
|            | fen Degen tragen                                                   |                                         |
| •          | v. 30. Janner und 5. Februar, Hausirverbot.                        | 20                                      |
| •          | v. 19. Februar, Haustir = Patent                                   | Orangamo                                |
| 1753       | v. 15. Mai, J. De. N. W. Vorschrift des                            |                                         |
|            | Wiener-Dispensatoriums und Verbot für Kauf-                        |                                         |
|            | leute, zusammengesetzte Medikamente zu ver=                        |                                         |
| ~ .        | taufen                                                             | 21                                      |
| 1754       | v. 29. März, J. De. R. Zirk. Gifthandel-Be-                        |                                         |
| <b>~</b> . | schränkung                                                         | •                                       |
| 1754       |                                                                    |                                         |
| ~ ,        | zu vertilgen                                                       |                                         |
| 1754       | v. 16. August, J. De. R. V. Sperrung der                           |                                         |
|            | Jesuiten = Upotheke. Unentgeltliche Versorgung                     |                                         |
| 4 -        | der Urmen in Graz mit Medikamenten                                 | 21 9. 9                                 |
| 1700       | v. 14. Juli, J. De. R. V. Gifthandel = Be=                         | •                                       |
| 6-         | schränkung                                                         | 21                                      |
| 1700       | v. 10. Nov., Nr. 180, J. De. R. B. Ber=                            |                                         |
|            | abfolgung der Medikamente nur gegen ärztliche                      | 0.0                                     |
|            | Rezepte                                                            | 22                                      |
| 1701       | über die unentgeltliche Abgabe der Medikamente                     |                                         |
|            |                                                                    |                                         |
| 1561       | on Urme in Graz                                                    |                                         |
| 1701       | schränkung der Kräutler und Materialisten                          |                                         |
| 1762       | v. 22. Jänner, Nr. 283. Veschränkung der                           |                                         |
| 1/02       | Kräutler und Materialisten                                         |                                         |
| 1762       | v. 27. August, J. De. R. V. Gifthandel=                            |                                         |
|            |                                                                    | 21                                      |
| 1763       | V. 10. Oktober, J. De. R. V. Gifthandel=                           |                                         |
| - / 00     | Beschränkung                                                       | *************************************** |
| 1767       | v. 27. November, J. De. R. V. Gifthandel:                          |                                         |
| - / ~ /    | Veschränkung                                                       |                                         |

| Š       | Bom 14. Nov. 1769 bis 25. Febr. 17             | 7.    |
|---------|------------------------------------------------|-------|
| Jahr.   | · ·                                            | Seite |
| 1760    | v. 14. Nov., J. De. R V. Gifthandel = Be:      |       |
| 1 7     | schränkung                                     | 20-21 |
| 1770    | v 3. Marz, Einführung des Wiener-Upotheker-    |       |
| / / -   | gewichtes in Inner = Destreich                 | 22    |
| 1770    | v. 29. Dez., Hofd. Neujahrsgeschenke bleiben   | 22    |
| ///     | verboten                                       |       |
| 1771    | v. 8. Jänner, J. De. G. B., 15. Jänner         |       |
| - / / - | J. De. R. B. Verbot der Neujahrögeschenke      |       |
|         | der Apotheker                                  | -     |
| 1771    | v. 30. Nov., Hfd. Beschränkung der Medika-     |       |
| / / -   | menten = Einfuhr                               | 59    |
| 1771    | v. 17. Dez., Sfd., 30. Dez., J. De. M. W. Ein= |       |
| - / / - | fuhr ausländ. Arzneien zum eigenen Gebrauche   | 23    |
| 1772    | v. 31. Jänner, Hfd. Warnung des giftigen       | 2 4   |
| - / / - | Thonkrautes                                    | 23    |
| 1772    | v. 5. Sept., N. De. R. V. Warnung vor          | ل نھ  |
| - / / - | dem giftigen Lolch                             |       |
| 1772    | v. 17. Sept., Hd., 30. Sept., Nr. 142, J.      |       |
| - / / - | De. R. V. Die Approbirung der Apotheker        |       |
|         | hat auf Universtäten zu geschehen              |       |
| 1772    | v. 29. Oktober, Hd. Gifthandel=Beschränkung    | 21    |
|         | v. 31. Oktober, N. Oe. R. V. Verbot des        | 201   |
| 1/2     | unerlaubten Einverständnisses zwischen Merzten |       |
|         | und Apothekern                                 | 23    |
| 1775    | v. 20. Jänner, 3. 3842, J. De. G. W. Upo=      | 24 (# |
| - / / 0 | theken=Visitationen durch den Protomedikus und |       |
|         | Landfister                                     |       |
| 1775    | v. 25. Nov., Patent, Vorschrift eines Dispen=  |       |
| , , ,   | satoriums                                      | 33    |
| 1775    | v. 4. Dez., J. De. G. B. Fuhrkosten = Ersaß    | 00    |
| 11-     | bei Upotheken = Visitationen                   |       |
| 1776    | v. 12. Oft., Hd., 12. Mov., Nr. 145, J. De.    |       |
| , ,     | G. B. Delträger, ungarische, dürfen auch kein  |       |
|         | Del verkaufen                                  | 24    |
| 1776    | v. 3. Dez., Nr. 10, J. De. G. W. Approbirung   |       |
| , , -   | der Upotheker                                  | 23    |
| 1777    | v. 31. Janner, J. De. G. W. Verbot des         | -3    |
| , , ,   | Urseniks beim Kasemachen                       | 24    |
| 1777    | v. 25. Februar, Nr. 298, J. De. G. B.,         |       |
| / / /   | 5. April, Ho., 17. April, Nr. 274, J. De.      |       |
|         | 16*                                            |       |

| Vom 19. Mai 1778 bis 15. März 178                 | 4.                                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jahr.                                             | Seite                                   |
| G. B. Bestimmungen über Apothotheken=Visi-        | ٧                                       |
| tationen und Approbirung der Apotheker            | 23-24                                   |
| 1778 v. 19 Mai, Nr. 249, J. De. G. B. Upo=        |                                         |
| theker-Lehrlinge sind in Graz zu prüfen           | 24                                      |
| 1778 v. 29. September, J. De. G. B. Berbot        |                                         |
| fupferner Geschirre zum Kasemachen                |                                         |
| 1779 v. 9. September, Hd. Bitterwasser darf nicht | 4                                       |
| in hölzernen Gefäßen verführt werden              | 21                                      |
| 1781 v. 27. Februar, J. De. G. B. Kräutler und    |                                         |
| Materialisten 2c. dürfen keine zusammengesetzten  |                                         |
| Arzneien verkaufen                                | 22                                      |
| 1781 v. März, J. De. G. B. Unentgeltliche Ver-    |                                         |
| abfolgung der Medik. an Urme in Graz              |                                         |
| 1781 v. 27. März, J. De. G. W. Upothekerstellen   | 1                                       |
| find binnen 6 Wochen zu besezen, und unge=        |                                         |
| prüfte Apotheker nicht anzustellen                | 24                                      |
| 1782 v. 3. September, Nr. 44, J. De. G. B. Be=    |                                         |
| fugniß der Aerzte fremde Rezepte in den Apo-      | <b>X</b>                                |
| theken auszuheben                                 | anterior,                               |
| 1782 v. 24. Sept., J. De. G. A. Nisitation der    |                                         |
| dirurgischen Handapotheken                        | 25                                      |
| 1782 v. 21. Mov., J. De. G. A. Prufung der        |                                         |
| Kräuterhändler                                    | ********                                |
| 1783 v. 23. Jänner, Ho. Mineralwasser = Verfüh=   |                                         |
| rung und Ausfuhr = Prämie                         | 21                                      |
| 1783 v. 15. Febr., J. De. G. B. Mineralwasser=    |                                         |
| Visitation und Ausfuhr ,                          | description                             |
| 1783 v. 24. März, Hd., 9. April, J. De. G. V.     |                                         |
| Medikamente dürfen unter der Taxe gegeben         |                                         |
| werden                                            | 25                                      |
| 1783 v. 9. Juli, J. De. G. B. Sebenbaum, den      | 0                                       |
| Stuten nicht zu geben                             | 23                                      |
| 1783 v. 10. Dezember, J. De. G. B. Gifthandel=    |                                         |
| Beschränkung                                      | 21                                      |
| 1784 v. 4. Jan., J. De. G. W. Wo eine Upotheke,   | ~                                       |
| ist den Aerzten Medik. auszugeben verboten        | 25                                      |
| 1784 v. 15. Februar, Hof = Ent. Personalgewerbe   |                                         |
| nicht zu verpachten                               | *************************************** |
| 1784 v. 15. März, Hfd. Bestimmung, welche Ge-     | 26                                      |
| reditione all radiust anulation                   |                                         |

Nom 26. März 1784 bis 23. Mai 1788. Jahr. Geite 1784 v. 26. März, Hd. Mineralwässer-Husfuhr 2c. 1784 v. 6. Upril, J. De. G. A. Mineralwasser-Uusfuhr 1784 v. 28. Upril, Hd. Mineralwasser = Handel 1784 v. 29. Nov., Hd., 9. Dez., J. De. G. V. Verbot an Lebzelten, ungenußbares Spielwerk zu verfertigen . . . . . . . 26, 91 1784 v. 10. Dez., 3. 12,009, D.E. R. V. Publis kation des Hofdekretes vom 29. Nov. 1784 91 1785 v. 3. Märt, Ht. Mineralwasser = Handel . 21 1785 v. 18. Aug., Hd., 27. August, J. De. G. Int. Bestimmungen über die Disitat. der Upotheken 23-24 1785 28. Nov., Hd, 3. Dez, N. De. G. R., 6. Dez., D. E R. W, 3.584, Unterricht fur Kreisarzte 26-28 1786 v. 9. März, Hd., 22 März, J. De. G. V. Ber= bot des Delverkaufs der ungarischen Delträger 2c. 24 1786 v. 12 Mai, 3. 10289, N. De R B. Personal= gewerbe dürfen nicht verpachtet werden . . . 167 1786 v. 12. Okt., Hd., 21. Okt., J. De. G. Kur. Vorsichten in Bezug auf Vereitung der Schminke 28 1786 v. 3. Dez., J. De. G. V. Warnung vor dem giftigen Mutterforn 2c. . . . 23 1787 v. 14. März, J. De. G. A. Warnung vor dem giftigen Mutterkorn und der Belladonna 1787 v. 12. Upril, Hd., das Speik = und Lorient= sammeln wird den Waldeigentumern überlaffen 20 1787 v. 18. Upril, J. De. G. K. Aufhebung des Speik : und Lorientsammelns als regale principis . . . 20 1787 v. 4. Juni, Patent, Verbot des Hausirens mit Medikamenten . 1787 v. 20. Sept., 3. 3240, Hd., 29. Sept., 3. De. G. R. Berbot der weißen Ochminke . . 28 1787 v. 1. Nov. Patent, über Apotheken = Gewichte 160 1788 v. 1. Febr., Hd. Warnung vor einigen Gift= vflanzen. 23 1788 v. 22. Mart, J. De. G. K., den Upothekern werden Urmenbezirke zugewiesen . . 28 1788 v. 23. Mai, Sd. Gewerb = Grundsage für Inner = Destreich 26

| Vom 1. Upril 1789 bis 26. März 179                  | <b>16.</b> |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Jahr.                                               | Seite      |
| 1789 v. 1. April, Hd., 11. April, J. De. G. W.      |            |
| Apotheken = Untersuchung durch Districts-Fisiker    |            |
| 1790 v. 15. Upril, Hfd., über Apotheken = Gewichte  |            |
| 1790 v. 2. Hug, 3. 388, St., 16. Dez., 3. 23,894    |            |
| Böhm. G. V. Behandlung der Studenten in             |            |
| Polizei = oder Kriminal = Verhaft                   | 28         |
| 1790 v. 29. Sept., 3. 5370, Hd. Personalgewerbe     |            |
| können nicht verpachtet werden                      | 167        |
| 1791 v. 19. August, Hd. Morm zur Untersuchung       |            |
| der Hausapotheken                                   | 29-31      |
| 1792 v. 26. Janner, 3. 515, D. E. R. V. Beschrän=   |            |
| kung der Bader in Unkauf und Abgabe der Arz-        | _          |
| neien                                               | 28-29      |
| 1792 v. 30. März, N. De. V. V. Mormale zur          |            |
| Untersuchung der Hausapotheken der Chirurgen        | 22         |
| durch die Land = Fisiker                            | 2951       |
| 1792 v. 5. Dez., J. O. G. A. Mormale über           |            |
| den Verkauf von Medikamenten durch Handels=         | 3,_32      |
| leute                                               | 25         |
| 1793 v. 9. Jänner und 20. Upril, St. G. V. Prü-     |            |
| fung der Kräuterhändler durch den Protomedikus      |            |
| 1793 v. 26. Oft., 3. 3074, Hd. Handel mit Mine-     |            |
| ralwässern und Untersuchung 32                      | 66-67      |
| 1794 v. 10 Idnner, 3. 146, Sd. Vorschrift eines     |            |
| Dispensatoriums                                     | 33         |
| 1794 v. 18. April, J. De. G. A. Berbot mit Me=      |            |
| dikamenten zu hausiren                              | 20         |
| 1794 v. 6. Juli, 3. 1454, Hd. Austausch verdorbener |            |
| Mineralwasser gegen frische                         | 33         |
| 1795 v. 5. Juli, 3.515, O. E. R. V. Ubschaffung     |            |
| herumziehender Wurzelkrämer 20                      |            |
| 1795 v. 20. Juli, Z. 9330, O. E. R. V. Ein=         | •          |
| schärfung des Verbots des Oel-Hausirhandels         |            |
| 1795 v. 22. Juli, St. G. V. Vorsicht gegen Ursenik: | 0.0        |
| vergiftungen                                        |            |
| 1795 v. 20. Nov., Patent, Verbot, Geheimmittel      | 34         |
| zu verkaufen ,                                      | -          |
| mittel zu perkoufen                                 | _          |

|     | Š     | Com 29. Upril IIII bis 1. Juli 180                                                       | 1.               |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| . ( | Jahr. |                                                                                          | Seite            |
|     | 1796  | v. 29. Upril, 3. 5336, O. E. R. V. Verbot                                                |                  |
|     |       | des Handels mit Geheimmitteln                                                            | 34               |
|     | 1797  | v. 5. Jänner, 3. 303, Hd., 18. Jänner, D.                                                |                  |
|     |       | E. N. V., 24. Ján., St G. K., 18. Mårz,                                                  |                  |
|     |       | N. De. R. V. Warnung vor dem giftigen                                                    |                  |
|     | 1707  | Schierlinge                                                                              | 23               |
|     | • 797 | pflanzen sind zu vertilgen; Dürrkräutler=Be-                                             |                  |
|     |       | schränkung                                                                               | 35.71            |
|     | 1798  | v. 13. Jänner, M. De. R. V. Beschränkung                                                 | 00, / 1          |
|     | • /   | des Handverkaufs der Apotheker                                                           | 34               |
|     | 1798  | v. 24. Febr., Galig. G. B. Gifthandel = Vor-                                             | 4                |
|     |       | schrift                                                                                  | •                |
|     | 1798  | v. 2. Mai, Böhm. G. A. Vorschrift in Bezug                                               |                  |
|     | 0     | auf Giftschwämme                                                                         | · 3 <b>5</b>     |
|     | 1798  | v. 12. Mai, Hd. Haarfärbemittel : Verkauf                                                | 0.               |
|     |       | ist nicht leicht zu bewilligen                                                           | - 34             |
|     | 1799  | v. 23. Februar, N. De. R. B. Bekannt=                                                    | - 25             |
|     | 1800  | machung von Ubbildungen der Giftpflanzen .<br>v. 18. Jänner, N. Oe. R. V. Eibischwurzeln | 35               |
|     | 1000  | sollen ächt senn. Vorsicht beim Einkauf                                                  |                  |
|     | 1800  | v. 31. Mai, N. De. R. V., mit Giftstoffen                                                | 5                |
|     |       | dürfen keine eßbaren Gegenstände gefärbt werden                                          | -                |
|     | 1800  | v. 5. Juli, St. G. V. Verbot der Einfuhr                                                 |                  |
|     |       | zusammengesezter Arzneien                                                                | 36               |
|     | 1800  | v. 25. August, M. De. R. B. Upotheker dur-                                               |                  |
|     |       | fen weder kuriren noch eigenmächtig dispensiren                                          |                  |
|     | 1800  | v. 1. Sept., Hfkm. D. Mineralwasser=Uusfuhr                                              | 21               |
|     | 1800  | v. 1. Okt., J. De. G. V. Mineralwasser=                                                  |                  |
|     | 0.00  | Ausfuhr, Prämien Aufhebung                                                               | Company State    |
|     | 1000  | v. 30. Nov., N De. R. V. Verpflichtung, die                                              | 97               |
|     | 1801  | Vorlesung über Giftpflanzen in Wien zu hören                                             | 35               |
|     | 1001  | v. 28. März, St. G. V., fremde Speik= und Lorientsammler sind abzuschaffen               |                  |
|     | 1801  | v. 18. Juli, N. De. R. B. Marktaufseher                                                  | -                |
|     | - 001 | sollen Vorlesungen über die Giftpflanzen hören                                           | (Time Inspector) |
|     | 1801  | v. 22. August, Hd. Gesundheittaffet ist nicht                                            |                  |
|     |       | als Apothekerwaare zu betrachten                                                         | 36               |
|     | 1801  | v. 1. Juli, M. De. R. B. Mohnköpfe find                                                  |                  |
|     |       | nicht als schlafmachendes Mittel zu gebrauchen                                           | -                |

|         | Bom 21. April 1802 bis 13. Febr. 180                                              | 6.           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Jahr.   |                                                                                   | Geite        |
| 1802    | v. 21. Upril, St. G. A. Gewerb: Normale                                           | 192          |
| 1802    | v. 15. Oft., Pat. Verbot der weißen Schminke                                      | 28           |
| 1803    | v. 22. Upril, Hd., 21. Mai, St. G. V., 20. Mai,                                   |              |
|         | De. E. R. V. Einfuhr ausländischer Urzneien                                       |              |
|         | zum eigenen Gebrauche                                                             | 22           |
| 1803    | v. 30. Upril, M. De. R. B. Landapotheken                                          |              |
|         | sind nicht über den Bedarf zu vermehren                                           | 36           |
| 1803    | v. 21. Juni, 3. 6220, M. De. R. V. Jedem                                          |              |
|         | Rezepte soll die ärztliche Eigenschaft des Und-                                   |              |
|         | stellers beigesetzt werden                                                        | 171          |
| 1803    | v. 3. Sept., Allh. Ent. Strafbestimmung                                           |              |
|         | wegen Ueberschreitung der Taxordnung                                              | 37           |
| 1803    | v. 29. Sept., § 73, N. De. R. V. Upotheker                                        |              |
|         | und Chirurgen sind an Sonn = und Feiertagen                                       | 0            |
|         | in ihrer Ausübung nicht beschränkt                                                | 128          |
| 1803    | v. 29. Oft., 3. 18,285, Hd. Strafbestimmung                                       |              |
| 0 0     | gegen Tax-Ueberschreitungen                                                       | 37           |
| 1803    | v 5. Nov., St. & V. Kontrolle des Medi=                                           |              |
| 0 0     | kamenten = und Gifthandels                                                        |              |
| 1803    | v. 7. Nov., 3 14,953, N. De. R. V. Straf=                                         |              |
| 0 .     | bestimmung wegen Taxüberschreitungen                                              | *****        |
| 1804    | v. 11. Jänner, Hd. Ueber Bezug der Medika-                                        |              |
| 0.      | mente bei Epidemien :                                                             |              |
| 1804    | v. 2. Mai, St. G. V. Kontrolle der lechtheit                                      |              |
| 0.      | der Medikamente für Arme                                                          | 22           |
| 1804    | v. 19. Mai, N. De. R. A. Begunstigung der                                         | 0            |
| 0 /     | in Wien geprüften Apotheker                                                       | 37           |
| 1804    | v. 7. Juli, M. De. R. V. Verbot des Käse=                                         | - /          |
| . 0 /   | machens in Kupfergeschirren                                                       | 24           |
| 1004    | v. 8. Sept., Hd. Instruktion für das Kreis-                                       | 2-           |
| . 0 . / | Sanität = Personale                                                               | 37           |
| 1004    | v. 13. Okt., 3. 14,767, St. G. V. Instruktion                                     |              |
| . 0 . / | für das Kreis: Sanität = Personale                                                | 38           |
|         | v. 15. Oktober, Konskription = Patent                                             | 30           |
| 1003    | v. 26. Jänner, St. G. A. Mach Rezerten von                                        |              |
| , 205   | Nichtberechtigten darf nicht dispensirt werden                                    | ************ |
| 1003    | v. 24. Upril, St. G. A. Ueber Rezimentirung                                       | 1 1 1        |
| 1806    | der Upotheker = Wagen und Gewichte                                                | -            |
| 1000    | v. 13. Febr, Hd. Vorschrift eines Reverses in<br>Bezug auf geheime Gesellschaften |              |
|         | KIKAHA AHT GEDEHIP GOPIEHIMOATIEH                                                 |              |

|       | Vom 23. April 1806 bis 24. Dez. 180                      |               |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Jahr. |                                                          | Geite         |
| 1806  | v. 23. April, St. K. G. A. Berbot bes Urg-               | •             |
|       | neiverkaufs durch Spezereihandler                        | 42            |
| 1806  | v. 12. Juni, Sd. Ueber Upothekertax-Prozen=              |               |
|       | tenabzug                                                 | 38            |
| 1806  | v. 25. Juni, 3. 11,598, St. K. G. V. Publi=              |               |
|       | kation des Hofdekrets v. 12. Juni 1806 über              |               |
|       | Apothekertare                                            | -             |
| 1806  | v. 15. Juli, 3. 11,762, Hd. Verbot der un=               |               |
|       | ächten Ungusturarinde                                    | Opinit-our    |
| 1806  | v. 23. Juli, St. K. G. B. Publikation des                |               |
|       | Verbots der Ungusturarinde                               | -             |
|       | v. 31. Juli, Hd. Verbot der Ungusturarinde               |               |
| 1806  | v. 4 Oft., Hd. Verbot der Rezept=Duplikate               |               |
| ~ .   | für das k. k. Militär                                    | 39            |
| 1806  | v. 22. Oft., 3. 20,725, St. K. G. V. Publi-              |               |
| 0 (   | kation des Verbots der Rezept = Duplikate                |               |
| 1806  | v. 27. Oft, Z. 20,502, Hd. Instruktion für               | ~,            |
| 0     | Protomediker                                             | 156           |
| 1807  | v. 29. Jänner, 3. 2884, M. De. R. V. Ueber               |               |
| 0     | Rükgabe der Urzneigefäße von Urmen                       | 42            |
| 1807  | v. 31. Jan., St. G. V. Ueber Medikamenten=               | 2             |
| - 90- | Ordination bei Epidemien                                 | 37            |
| 1007  | v. 26. Febr., 3. 3295, Hfd. Instruktion für              | 156           |
| . 205 | protomediker<br>v. 26 März, Z. 9002, N. De. R. V. Publi= | 150           |
| 1007  | kation der Instruktion für Protomediker                  |               |
| 1807  | v. 1. Juli, 3. 12,217, Hd. Rezepte für Urme              |               |
| 100/  | sind vom Pfarrer zu unterschreiben                       | 39            |
| 1807  | v. 17. Juli, 3. 10, 126, O. E. R. B. Publi=              | 09            |
| .00/  | kation des Hofdekrets v. 1. Juli 1806 bezüg=             |               |
|       | lich der Rezepte für Urme                                | ******        |
| 1807  | v. 20. Juli, 3. 23,579, M. De. R. Zirku-                 |               |
|       | lar, Vorkehrungen gegen Vergiftungen durch               |               |
|       | Schwämme                                                 | Contractions, |
| 1807  | v. 29. Juli, 3. 24,977, N. D. R. D. Hus-                 |               |
| ,     | stellung von Unweisungzetteln für Behandlung             |               |
|       | armer Kranken                                            | 41            |
| 1807  | v. 16. Mov, 3. 24,943, St, K. G. B. Der                  |               |
| ,     | rote Schwefel ist als Gift zu behandeln                  | 42            |
| 1807  | v. 24. Dez., 3. 28,832, St. G. B. Apothefer              |               |

|                                              | om 24. März 1908 bis 29. Upril 190              |       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|
| Jahr.                                        |                                                 | Seite |
| <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * * | find von magistratlichen Bedienstungen ausge=   | V     |
|                                              | schlossen                                       | 42    |
| 1808                                         | v. 24. März, 3.5778, St. Ueber Medikamen-       |       |
|                                              | ten=Tarabzüge                                   | -     |
| 1808                                         | v. 31, März, Hd. Verbot der Ungusturarinde      | 39    |
| 1808                                         | v. 14. April, 3. 9733, N. De. R. V. Ueber       |       |
|                                              | Medikamenten = Taxabzüge                        | 42    |
| 1808                                         | v. 16 Upril, 3. 8403, St. K. G. V. Publis       |       |
|                                              | kation des Verbots der Ungusturarinde           | 39    |
| 1808                                         | v. 23. April, St. K. G. V. Laxirpillen 2c.      |       |
|                                              | dürfen nicht verkauft werden                    | 32    |
| 1808                                         | v. 8. Mai, 3. 12, 123, N De. R. V. Für Urme     |       |
| _                                            | ist die wolfeilere China regia zu verschreiben. | 42    |
| 1808                                         | v. 7. August, Hd. Verbot der Wiederausfuhr      |       |
| 0 0                                          | der China                                       |       |
| 1808                                         | v. 12. August, St. K. G. V. Publikation         | 105   |
| 0 0                                          | des Verbots der Wiederausfnhr der China .       | -     |
| 1808                                         | v. 20. August, 3. 17,915, St. K. G. V. Bei      | . 0   |
| 0.0                                          | Epidemien ist kein Moschus aufzurechnen         | 43    |
| 1808                                         | v. 7. Dez., St. K. G. V Haustrer mit Me=        |       |
| - 9 - 0                                      | dikamenten sind abzuschaffen                    | -     |
| 1008                                         | v. 12. Dez., Hd., 29. Dez., Hfkam. Dek.         |       |
|                                              | Preisfragen in Bezug auf Medikamenten = Sur=    | 1.0   |
| , 0,0                                        | rogate                                          | 42    |
| 1000                                         | v. 31. Dez., 3. 29,477, St. K. G. V. Kund-      |       |
| 1800                                         | machung der Medik. = Surrogate = Preisfragen    | -     |
| 1009                                         | Wedikamenten = Surrogate = Preisfragen          |       |
| 1800                                         | v. 14. Febr., Z. 2552, Hd. Instruktion für      | -     |
| 2009                                         | das Kreis = Sanität=Personale                   | 37    |
| 1800                                         | v. 5. März, St. K. G. V. Publikation der        | 0 /   |
|                                              | Instruktion für das Kreis = Sanität = Personale | 38    |
| 1800                                         | v. 16. Marz, 3. 5874, N. De. R. B. Publi-       |       |
| 9                                            | kation der Instruktion für das Kreis = Sanität= |       |
|                                              | Personale                                       | -     |
| 1800                                         | v. 28. März, Hofkam. Dek. Bestimmung,           |       |
| ,                                            | welche Gewerbe real sind                        | 43    |
| 1809                                         | v. 4. Upril, Hd. Verbot der Knallkügelchen      |       |
|                                              | v. 29. Upril, Z. 8540, St. K. G. V. Kund=       |       |
|                                              | machung des Rechats der Challengelchen          |       |

|         | Vom 2. Mai 1809 bis 31. Juli 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Jahr.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
| 1800    | v. 2. Mai, Hd. Apotheken sind Polizeigewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43          |
|         | v. 4. Upril, Hd. 18. Upril, J. De. R. B. Ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|         | bot quecksilberhältiger Ochminke und des Prel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|         | wasters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28          |
| 1810    | v. 11. Mai, Hd. Wirkfreis der Sanitat: Refe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|         | renten der Länderstellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44          |
| 1810    | v. 30. Mai, J. De. G. V. Publikation des Hof=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|         | bek. über den Wirkfreis der Sanität-Referenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -           |
| 1810    | v. 9. Aug., So. Bestimmung über die Uner-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|         | kennung verkäuflicher Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43          |
| 1810    | v. 5. Sept., St. K. G. B. Publikation des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|         | Hofd. v. 9. Aug. 1810 über Unerkennung ver=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|         | käuflicher Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ******      |
| 1810    | v. 18. Sept., 3. 26,458, M. De. R. V. Mohn=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|         | köpfe zu verkaufen ist Greislern verboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71          |
|         | v. 5. Mai, Hausirpatent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43          |
| 1812    | v. 1. Febr., Z. 424, N. De. R. V. Das rote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|         | Quecksilberpräparat wird als Gift erklärt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44          |
| 1812    | v. 13. Febr., 3. 3724, Hofkam. Dek. Einrei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|         | chungtermin für Kurkosten = Konten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 1812    | v. 14. März, 3. 7602, N. De. N. B. Publi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|         | kation des Einreichungtermins für Kurkosten=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|         | Konten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4m managang |
| 1812    | v. 19. März, 3. 3990, Hd. Ueber polizeiliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , ~         |
| 0       | Beaufsichtigung ber Estig-Fabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45          |
| 1812    | v. 1. Mai, Allh. Ent. Empfehlung der Meiß=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. 1.       |
| 0       | ner'schen Ulkoholometer 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44          |
| 1012    | v. 9. Juni, St. K. G. A. Publikation der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| . 9 . 0 | Empfehlung farmazeutischer Upparate v. 18. Juni, Z. 15,998, N. De. R. V. Ueber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 1012    | die Aufname und Probezeit der Apotheker=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           |
| 1810    | Lehrlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 1012    | den Wirkkreis der Sanität = Rferenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -           |
| 1812    | v. 16. Juli, 3. 19,518, M. De. R. V. Wirk=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| TO LA   | freis der Sanität-Referenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -           |
| 1812    | v. 17. Juli, 3. 16,542, J. De. R. V. Wirk=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| .0.2    | freis der Sanität-Referenten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 1812    | v. 31. Juli, St. G. V. Polizeiliche Beauf=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|         | sichtigung der Essig-Fabrikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45          |
|         | The state of the s | 4 -/        |

| S       | Bom 4. August 1812 bis 30. Juli 181                                  | 3.      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Jahr.   |                                                                      | Seite   |
| 1812    | v. 4. August, Id. Anleitung, Manna zu er-                            |         |
|         | zeugen                                                               | 47      |
| 1812    | v. 5. Sept., Allerh. Ent. Rezepte dürfen nicht                       |         |
|         | mit chemischen Zeichen geschrieben werden                            | -       |
| 1812    | v. 5. Oft., 3. 27,219, M. De. R. B. Unleis                           |         |
|         | tung die Verfälschungen des Essigs zu erkennen                       | 45 - 47 |
| 1812    | v. 13. Oktober, 3. 14,446, Hd. Verbot, Re=                           |         |
|         | zepte mit chemischen Zeichen zu schreiben                            | 47      |
| 1812    | v. 15. Okt., Z. 28,040, N. De. R. D. Upo=                            |         |
| 0       | theken = Verkäufe sind anzuzeigen                                    |         |
| 1812    | v. 27. Oft., 3. 28,865, M. De. R. V., 28. Oft.,                      |         |
|         | 3. 24,908, St. K. G. V. Rezepte nicht mit                            |         |
|         | chemischen Zeichen zu schreiben. Publikation der                     |         |
| 1810    | ollerh. Ent. v. 5. Sept. 1812 v. 28. Oft , 3. 24,908, St. G. V. Ver- | -       |
| 1012    | meidung chemischer Zeichen beim Rezeptiren .                         | 211     |
| 1812    | v. 9. Dez., D. E. R. D. Ueber Lustseuches                            | 211     |
| 1012    | Rurkosten                                                            | 47      |
| 1812    | v. 18. Dez., 3. 18,537, Hd. Vorschrift eines                         | 4/      |
|         | Dispensatoriums                                                      | 33      |
| 1812    | v. 23 Dez., Allerh. E., 31. Dez., Stohk. D.                          |         |
|         | Studenten, als Polizei = oder Kriminal = Ver-                        |         |
|         | haftete, wie zu behandeln                                            | 28      |
| 1813    | v. 28. März, 3. 4358, Hober Einsendung                               |         |
|         | der Medikamente-Konten                                               | 48      |
| 1813    | v. 6. April, 3. 9287, N. De. R. W. Rezepte                           |         |
| 0 0     | für Findlinge sind zu bestätigen                                     | -       |
| 1813    | v. 20. April, 3. 10,881, N. De. R. V. Ueber                          |         |
| - 0 - 2 | Einsendung der Medikamente=Konten                                    |         |
| 1013    | v 22. April, Z. 5257, D. E. R. V. Ueber=                             |         |
|         | wachung und Ubschaffung ungarischer Del-                             | /-      |
| 18.3    | v. 8. Juli, Z. 11,285, Hfd. Ueber Upotheken=                         | 47      |
| 1010    | Untersuchungen, bezüglich der Rezepte Unbe-                          |         |
|         | fugter                                                               |         |
| 1813    | v. 12. Juli, 3. 19,303, M. O. R. D. Ordi-                            | 0, 00   |
|         | nation = Norm für öffentliche Institute 2c.                          | 48-53   |
| 1813    | v. 15. Juli, Hd. Vorschrift der Ordination=                          |         |
|         | Norm für öffentliche Institute 2c                                    | -       |
| 1813    | v. 30. Juli, 3. 21,715, M. De. R. B. Publi-                          |         |

|       | Vom 11. August 1813 bis 9. Nov. 181                                                         | 4.         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jahr. |                                                                                             | Seite      |
| Υ,    | kation der Verordnung über Apotheken=Unter=                                                 |            |
|       | suchung (Hd. v. 8. Juli 1813)                                                               | 58         |
| 1813  | v. 11. August, 3. 18,177, St. K. G. V.                                                      |            |
|       | Publikation der Ordination-Norm des Hd. vom                                                 |            |
|       | 15. Juli 1813                                                                               | 53         |
| 1813  | v. 19. Sept., Hfd., 3. 14,493, Instruktion                                                  |            |
|       | für das Kreis-Sanität = Personale (Upotheken=                                               |            |
|       | Visitation 20.) 64, 1                                                                       | 01, 102    |
| 1813  | v. 22. Sept., Z. 13,750, Hd. Vorschrift der                                                 |            |
| 0.0   | Ordination = Morm                                                                           | 48 - 53    |
| 1813  | v. 22. Sept., 3. 11,383, O. E. R. V. Publi-                                                 |            |
|       | kation der Ordination = Norm. Des Hd. vom                                                   |            |
| 0 0   | 22. Sept. 1813                                                                              | 53         |
| 1813  | v. 2. Oft., N. De. R. V. Vorsicht wegen                                                     |            |
| 0.3   | Mohnköpfen                                                                                  | 71         |
| 1013  | v. 9. Okt., 3. 29,133, M. De. R. V. Publi=                                                  | ,          |
| .0.2  | kation des Hofdekrets v. 19. Sept. 1813                                                     | 69, 102    |
| 1013  | v. 6. Novemb., 3. 31,377, N. De. R. Zirk.                                                   | 27         |
| 18.4  | Warnung von dem Mißbrauche der Mohnköpfe                                                    | 36         |
| 1014  | v. 7. Upril, Hfd. Die Elisabethinerinen können ihren Madikamentanhadere solle keische Annen | ~0         |
| 181/  | ihren Medikamentenbedarf selbst beischaffen .                                               | 58         |
| 1014  | v. 27. April, Z. 7877, St. K. G. V. Publi=<br>kation des Gosdekrets n. 7. April 1-16. waren |            |
|       | kation des Hofdekrets v. 7. Upril 1714, wegen Medikamenten=Bedarf der Elisabethinerinen -   |            |
| 1814  | v. 20. Juli, Hofkam. D. Bestimmungen über                                                   |            |
| -011  | Real=Gewerbe                                                                                | 43         |
| 1814  | v. 28. August, 3. 30,518, Galiz. G. V. Publi=                                               | 40         |
|       | kation der Ordination-Norm                                                                  | 53         |
| 1814  | v. 31. August, St. K. G. V. Kundmachung                                                     | 00         |
|       | in Bezug auf Realgewerbe                                                                    | 43         |
| 1814  | v. 1. Sept., Hfd. Ueber die jährliche Upotheken-                                            | 40         |
|       | Visitation und deren Taxe                                                                   | <b>5</b> 8 |
| 1814  | v. 28. Sept., 3. 18,782, St. K. G. A. Ueber                                                 |            |
|       | Upotheken = Visit. nach Hfd. vom 1. Sep. 1814                                               |            |
| 18:4  | v. 29. Sept., Hfd. Empfehlung der Schwar=                                                   |            |
|       | zenberg'schen Pulver                                                                        | -          |
| 1814  | v. 17. Okt., Hfd. Gestattung ausländischer                                                  |            |
| 0 1   | Medikamente statt deren Surrogate                                                           |            |
| 1814  | v. 9. Nov., 3. 21,872, St. K. G. V. Publi=                                                  |            |
|       | kation des Hofdekretes v. 17. Okt. 1814                                                     | *******    |

|         | Vom 22. Dez. ISIA bis IS Mai ISIG                                                    |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jahr.   |                                                                                      | Geite      |
| 1814    | v. 22. Dez., 3. 51,573, Böhm. G. N. Publi=                                           | Υ          |
|         | kation der Ordination = Morm                                                         | <b>5</b> 3 |
| 1815    | v. 23. Februar, Z. 2906, Hd. Vorschrift eines                                        |            |
|         | Dispensatoriums                                                                      | 33         |
| 1815    | v. 2. März, 3. 6936, N. Oe. R. V. Publika=                                           |            |
|         | tion des Hofd. v. 29. September 1814                                                 | 58         |
| 1815    | v. 10. Juli, Hfd. Der Schwefel ist von den                                           |            |
|         | Grzeugern zu reinigen                                                                | <b>5</b> 9 |
| 1815    | v. 28. Juli, 3. 24,040, M. De. R. V. Schwe=                                          |            |
|         | fel zur Urznei ist nur aus Upotheken zu beziehen                                     |            |
| 1815    | v. 2. August, St. K. G. V. Publikation des                                           |            |
| 0 -     | Hofd. v. 10 Juli 1815                                                                |            |
| 1815    | v. 26. August, 3. 27,921, M. De. R. V. Die                                           | 2 ~        |
| . 0 ~   | Verichte über Apotheken=Visitationen 58                                              | 359        |
| 1815    | v. 29. Aug., Hd. Michtverpflichtung der Apo-                                         | 50         |
| . 9 . 5 | theker = Lehrlinge zum Besuche der Christenlehre                                     | <b>5</b> 9 |
| 1013    | v. 30. Aug., Hofkam. D. Erlaubniß der Wie-                                           | 60         |
| 1815    | derausfuhr der China                                                                 | 42         |
| 1013    | v. 17. Sept., 3. 31,469, Hoffam. D. Ueber die Einfuhr zusammengesezter Medikamente . | 60         |
| 1815    | v. 25. Sept., 3. 30,837, N. De. R. V. Publi=                                         | 00         |
| .0.0    | kation der Wiedererlaubniß der China-Ausfuhr                                         | 42         |
| 1815    | v. 29. Nov., 3. 37,544, N. De. R. B. Die                                             | - 42       |
| -0.0    | Weineinschlag = Fabrikation ist unter Sanität=                                       |            |
|         | Aufsicht gestellt                                                                    | 59         |
| 1815    | v. 7. Dez., Hd. Jeder Gewerbsmann kann                                               | ,          |
|         | seinen Standort im Bezirk mablen                                                     | 60         |
| 1815    | v. 27. Dez., St. K. G. V Publikation des                                             |            |
|         | Hofd. v. 7. Dez. 1815                                                                | 59         |
| 1816    | v. 14. März, 3. 8625, N. Oe. N. D. Bezah=                                            | Í          |
|         | lung der Sanität-Rechnungen                                                          | 60         |
| 1816    | v. 4. April, 3. 1520, Hoffr. N. V. Ueber                                             |            |
|         | Bezug der Roß-Urzneimittel,                                                          | 219        |
|         | v. 8. Upril, 3. 5902, Hfd. Einfuhr des Theriaks                                      | 60         |
| 1816    | v. 29. Upril, Z. 5857, O. E. R. V. Publika-                                          |            |
| 0 /     | tion des Hofd. v. 8. April 1816                                                      | 457        |
| 1816    | v. 1. Mai, 3. 5542, O. E. N. V. Publika=                                             |            |
| 0 (     | tion des Hausirhandel=Verbotes                                                       |            |
| 1816    | v. 18. Mai, 3. 14,637, Böhm. G. D. Ber                                               |            |
|         | stimmung über die Apotheker = Kilial = Gremien                                       | (3000      |

| ~     | Vom 24. Mai 1816 bis 27. Febr. 181             |                 |
|-------|------------------------------------------------|-----------------|
| Jahr. |                                                | Seite           |
| 1816  | v. 24. Mai, 3. 17,374, Venet. G. D. Ueber      |                 |
|       | Geheimmittel = Verkauf                         | 61              |
| 1816  | v. 6. Juli, 3. 12,654, Hfd. Einf. des Theriaks | 60              |
| 1816  | v. 12. Juli, St. K. G. B. Fisiker sollen die   |                 |
|       | Giftpflanzen ihres Distrikts beschreiben       |                 |
| 1816  | v. 22. Juli, Z. 24,968, M. De. R. W. Ber-      |                 |
|       | wendung des Kreisfistus zu Visitationen        | 64              |
| 1816  | v. 1. Ung., 3.27,270, M. De. R. B. Publi=      |                 |
|       | kation des Hofd. v. 6. Juli 1816               | 60              |
| 1816  | v. 18. Uug., 3. 31,064, N. De. R. B. Re=       |                 |
|       | lation über die Untersuchung der öffentlichen  |                 |
|       | Hausapotheken                                  | 61              |
| 1816  | v. 21. Sept., 3.32,994, Venet. G. D. Ueber     |                 |
|       | Geheimmittel=Verkauf                           | -               |
| 1816  | v. 30. Okt., 3. 24,539, St. K. G. V. Das       |                 |
|       | Getreide ist vom Mutterkorn zu reinigen        | 62              |
| 1816  | v. 3. Nov., 3. 39,696, Lomb. G. D. Ueber       |                 |
|       | Upotheken=Visitation                           | 131             |
| 1816  | v. 30. Mov., Z. 23,768, Hd. Der Essigver=      |                 |
|       | schleiß steht unter Sanitat-Aufsicht           | 61              |
| 1816  | v. 12. Dez., 3. 47,964, N. O. R. V. Publi=     |                 |
| Ų.    | kation des Hofdekrets v. 30. Mov. 1816         | -               |
| 1816  | v. 14. Dez., 3.44,925, M. De. R. V. Sanitat=   |                 |
|       | Rechnunglegung = Formularien und Directiven    | -               |
| 1817  | v. 16. Jänner, Lomb. G. D. Ueber Mineral-      |                 |
| ger.  | fäure = Raucherungen                           | 62              |
| 1817  | v. 31. Jänner, 3. 4722, N. De. R. V. Bei       |                 |
|       | Epidemie=Rechnungen ist der Name der Krank=    |                 |
|       | heit anzugeben                                 |                 |
| 1817  | v. 3. Febr., Allerh. Entsch. Untersuchung der  |                 |
| 0     | Reinheit des Schwefels                         | -               |
| 1817  | v. 19. Febr., 3. 2577, Hfd. Untersuchung       |                 |
|       | über die Reinheit des Schwefels                | -               |
| 1817  | v. 24. Febr., 3. 3251, O. E. R. V. Publika=    |                 |
| 0     | tion des Hofd. v. 19. Febr. 1817               | -               |
| 1817  | v. 25. Febr., 3. 8785, M. O. R. V. In          |                 |
|       | Medikamenten = Konten ist der Erfolg der Kur   |                 |
| 0     | anzugeben                                      |                 |
| 1817  | v. 27. Febr., Hfd. Apothekerbefugniß = Verlei= |                 |
|       | hung im Konkurswege                            | <b>Terrolog</b> |

| Vom 4. März 1817 bis 26. Nov. 181                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sahr.                                                                       | Geite                                   |
| 1817 v. 4. März, Organis. Hofkomm. Dek. Upotheken=                          | Υ -                                     |
| Visitation = Gebühr                                                         | 63                                      |
| 1817 v. 5. Juni, Z. 24,255, N. De. R. V., Epi=                              | ř                                       |
| demie = Kostenvergütung                                                     |                                         |
| 1817 v. 20. Juni, 3. 14, 164, Hfd. Ueber Arsenik-                           |                                         |
| handel                                                                      | -                                       |
| 1817 v. 3. Juli, 3. 29,055, N. De. R. V. Publi=                             |                                         |
| kation des Hofdekrets über Ursenikhandel vom                                |                                         |
| 20. Juni 1817                                                               | -                                       |
| 1817 v. 14. Juli, Z. 33,096, Böhm. G. V. War=                               |                                         |
| nung vor dem giftigen Colch                                                 | 23                                      |
| 1817 v. 20. Juli, Z. 11,855, D. E. R. V. Publi=                             | ( 0                                     |
| kation des Hofdek. v. 20. Juni 1817                                         | 63                                      |
| 1817 v. 26. Juli, Z. 32,750, N. De. R. V. Zus                               |                                         |
| rükstellung der Urzneigeschirre von Urmen 20.                               | <del></del>                             |
| 1817 v. 10. August, Z. 18,016, Heber Ver- schreibung des Spiritus Mindereri |                                         |
| 1817 v. 19. August, Z. 38,335, N. De. R. V.                                 | - Constant                              |
| Publikation des Hofd. v. 10. August 1817                                    |                                         |
| 1817 v. 27. August, Z. 37,665, N. De. R. V.                                 |                                         |
| Revision einer Apotheken-Visitation                                         | 64                                      |
| 1817 v. 1. Sept., 3. 15,540, D. E. R. B. Publi=                             | 0.4                                     |
| kation des Hofd. v. 10. August 1817                                         |                                         |
| 1817 v. 3. Sept., 3. 22,062, St. K. G. A. Publi=                            |                                         |
| kation des Hofd. v. 10. Aug. 1817                                           | *************************************** |
| 1817 v. 9. Gept., 3. 20,054, Hfd. Ueber Hausapo=                            |                                         |
| theken der Tierärzte ,                                                      |                                         |
| 18,7 v. 1. Okt., 3. 42,181, N. De. R. V. Empfeh:                            |                                         |
| lung des Schwarzenberg'schen Pulvers                                        | 58                                      |
| 1817 v. 1. Oft., 3. 24,399, St. K. G. B. Publis                             |                                         |
| kation des Hfd. v. 9. Sept. 1817 über Haus-                                 |                                         |
| apotheken der Tierärzte                                                     | 64                                      |
| 1817 v. 25. Oft., 3. 46,277, M. De. R. B. Urz=                              | / ~                                     |
| nei=Konten für Urme. Bestätigung                                            | 65                                      |
| 1817 v. 8. Mov., 3. 47,893, N. De. R. V. Ueber                              |                                         |
| unentgeltliche ärztliche Behandlung                                         | - Company                               |
| 1817 v. 23. Nov, 3. 30,259, Lomb. G. D. Preis                               | 62                                      |
| der Mineralsäure = Räucherungen                                             | 02                                      |
| 1817 v. 26. Nov., Z. 26,687, Hot. Aufname der                               | 65                                      |
| Apothekerlehrlinge durch Distriktssissker                                   | 00                                      |

|       | Vom 6. Dez. 1817 bis 27. Mug. 1818           | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr. |                                              | Selte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1817  | v. 6. Dez., 3. 30,282, St. K. G. B. Ueber    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ′     | Verrechnung des Spiritus Mindereri           | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1817  | v. 17. Dez, 3.31,333, St. K. G. B. Publi-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,     | kation des Hfd. v. 26. Nov. 1817             | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1817  | v. 18. Dez., 3 54,899, M. De. R. B. Be=      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,     | stätigung der Arzneikonten für Arme          | 970460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1818  | v. 19. März, 3. 26,740, Hfd. Heber Medika=   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | menten=Verkauf durch Materialisten           | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1818  | v. 1. Uvril, 3. 7762, St. K. G. V. Der       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Wasserwegrich wird gegen die Hundswut nicht  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | mehr empfohlen                               | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1818  | v. 7. Upril, 3. 14,025, M. De. R. B. Publi-  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | kation des Hofd. v. 19. März 1818            | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1818  | v. 18. April, 3. 39,556, Hfd. Vorschrift der |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Ordination = Morm                            | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1818  | v. 29. April, Z. 16,728, Böhm. G. D. Ver-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | bot des Handels mit Rattenpulver             | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1818  | v. 9. Mai, 3. 18,937, M. De. R. V. Publis    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | kation des Hfd. v. 18 Upril 1818             | 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1818  | v. 14. Mai, Hd. Ausgleichung der Medikamen=  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | ten-Kosten für Urrestanten                   | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1818  | v. 30 Juni, Allerh. Entsch. Zollfreiheit der |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Mineralwässer                                | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1818  | v. 28. Juli, 3. 33,070, Hfd. Kundmachung     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | der Allerh. E. v. 30. Juni 1818              | Minus and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1818  | v. 30. Juli, 3. 13,318, Hfd. Verbot der      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Täubling=Schwämme                            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1818  | v. 12. August, Allerh. Entsch. Bestimmung    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | der Gremial = Inkorporation = Gebühren für   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 0   | Böhmen                                       | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1818  | v. 15. Aug., 3. 8806, Venet. G. V. Mineral=  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0 0   | Wasserzoll                                   | particular |
| 1818  | v. 18. August, 3. 15,761, Hfd. Bekannt=      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | machung der Allerh. E. v. 12 August 1818     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 0 0 | über Gremial=Gebühren                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _     | v. 19. Aug., Lomb. G. A. Wineralwasser Zoll  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1018  | v. 26. Uug., 3. 20,408, St. K. G. V. Verbot  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| .0.0  | der Täubling: Schwämme                       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1010  | v. 27. Aug., 3. 16,332, O. E. R. V. Verbot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D.,   | der Täubling-Schwämme                        | Visure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mr.   | Macher's Avothefeniv. 2. Bd.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

20m 1. Sept. 1818 bis 16. Juni 1819. Jahr. Geite 1818 v. 1. Sept., 3. 24, 165, Venet. G. V. Verbot des Haustrens mit Schwämmen . 40 1818 v. 8. Gept., Allerh. Ent. Ginführung ber österreichischen Farmakopbe in Italien 67 1818 v. 15. Sept., 3 41,985, Bohm. G. B. Publi= kation des Hofd. v. 18. August 1818 66 1818 v. 24. Sept., Venet. G. D. Publikation des Hfd. v. 18. Upril 1818 . 54 1818 v. 1. Nov., Allerh. Ent. Ueber Adjustirung der Medikamente = Konten 218 1818 v. 19. Nov., Z. 25,861, Hfd. Urzneien=Kon= ten=Einreichung-Termin 67 1818 v. 15. Dez., 3. 48,922, Publikation des Me= dikamente = Konten = Einreichung = Termins 1819 v. 20. Janner, Allerh. Ent. über Adjustirung der Urznei-Rechnungen 218 1819 v. 16. Febr., Hfd. Freigebung des Gebrauchs der Gesundheitwässer 66 1819 v. 5. Marz, 3. 7656, N. De. R. V. Empfeh= lung einer Ursenik = Verkleinerung = Maschine . 67 1819 v. 15. Mark, 3 1173, Comb. G. D. Einfüh= rung der östreichischen Farmakopoe im Lombardischen 1819 v. 18. März, Z. 7836, Hfd. Udjustirung von Urzneiforderungen . . . 1819 v. 19. Marz, 3. 8469, Böhm. G. D. Kur-Kosten = Rechnungen für Kriminal = Inquisiten . 68 1819 v. 25. Marz, Z. 19,332, N. De. R. V. Publi= kation des Hofd. v. 18. März 1819 68 1819 v. 7. Upril, Z. 14,501, Böhm. G. D. Publi= kation des Hfd. v. 18. Upril 1818 54 1819 v. 7. April, 3. 14,509, Böhm. G. D. Arznei= Lieferungen auf öffentliche Kosten 69 1819 v. 4. Mai, Z. 15,700, M. De. R. V. Urzneien= Rechnungslegung bei Epidemien 1819 v. 6. Juni, 3. 30,399, Benet. G. D. Einführung der östreichischen Farmakopse im Be= netianischen. 67 1819 v. 16. Juni, 3. 12,991, Berbot des Kafemachens in Rupfergeschirren und mit Ursenik. 24

| Calin | Vom 15. Juli 1819 bis 25. Febr. 182            |            |
|-------|------------------------------------------------|------------|
| Jahr. |                                                | Geite      |
| 1819  | v. 15. Juli, 3. 21,520, Hfd. Fischkörner find  | V          |
|       | als Giftwaare zu behandeln                     | 69         |
| 1819  | v. 19. Juli, Z. 21,839, Hfd. Adjustirung der   |            |
|       | Arzneikosten                                   |            |
| 1819  | v. 8. August, 3. 14,829, O. E. R. V. Publi-    |            |
|       | kation des Hfd. v. 19. Juli 1819               | -          |
| 1819  | v. 11. August, 3. 17,465, St. G. V Publis      |            |
|       | kation des Hfd. v. 15. Juli 1819               |            |
| 1819  | v. 12. August, 3 29,077, M. De. R. V. Publi=   |            |
|       | kation des Hfd. v. 15. Juli 1819               |            |
| 1819  | v. 19. August, 3. 25,703, Arznei-Rechnungen-   |            |
|       | Prozenten-Ubzug . =                            |            |
| 1819  | v. 9. Sept 3. 20,735, St. K. G. V. Publi=      | <b>7</b> ^ |
|       | kation des Hfd. v. 19. Aug. 1819               | _          |
| 1819  | v. 13. Oft., 3. 19,773, O. E. N. V. Verbot     |            |
|       | der Täubling = Schwämme                        | 40         |
| 1819  | v. 16. Okt., 3. 19,765, O. E. R. V. Uuf        |            |
|       | Rezepten ist der Medik. = Preis zu schreiben . | 69         |
| 1819  | v. 18. Oft., 3. 43,524, Böhm. G. V. Auf=       | Í          |
|       | name der Upotheker-Gehilfen                    | 207        |
| 1819  | v. 21. Okt., 3. 33,571, Hfd. Verbot der ho=    |            |
|       | möopathischen Heilmethode                      | 157        |
| 1819  | v. 17. Nov, 3. 37, 157, Venet. G. D. Ueber     |            |
| _     | Upotheken=Untersuchung                         | 69-70      |
| 1819  | v. 9. Dez., Hfd. Arznei = Rechnungen = Prozen= |            |
|       | ten = Ubzug                                    | 69         |
| 1819  | v. 30. Dez., 3. 38,876, Hfd. Giftverkauf in    |            |
|       | den Upotheken und Material-Handlungen          | 70,97      |
| 1820  | v. 11. Jan, 3 58,796, Galiz. G. D. Gift=       |            |
| 0     | gefäße und Gerätschaften sind zu reinigen      | 70         |
| 1820  | v. 20. Jänner, 3. 1318, Hfd. Apothekenwesen.   |            |
| 0     | Departement desselben                          |            |
| 1820  | v. 26. Janner, 3. 1268, St. K. G. V. Publis    |            |
| 0     | kation des Hfd. v. 9. Dez 1819                 | 69         |
| 1820  | 3. 3744, N. De. R. V. Publikation des Hfd.     |            |
| 0     | v. 20. Jänner 1820                             | 70         |
| 1820  | v. 10. Febr., 3. 4816, M. De. R. V. Rech=      |            |
| 0     | nunglegung bei Epidemien                       | Managed    |
| 1820  | v. 25. Febr., 3.7770, N. De. R. V. Werkauf     | 1          |
|       | der Mohnköpfe nur durch Apotheker              | 71         |
|       | 17 *                                           |            |

| Ş     | Bom 29. Febr. 1820 bis 30. Juli 182                                        | 0.         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jahr. |                                                                            | Seite      |
| 1820  | v. 29. Febr., 3. 1933, Lomb. G. B. Publi=                                  | Y          |
|       | kation des Hofdekretes vom 30. Dezember                                    |            |
|       | 1819                                                                       | 70         |
| 1820  | v. 9. März, 3. 526, Hfd. Beschränkung des                                  |            |
| •     | Verkaufs der Schwämme                                                      | 40         |
| 1820  | v. 24 März, 3. 9224, Venet G. V. Publi=                                    | 0          |
| . 0   | fation des Hfd. v. 30. Dez. 1819                                           | 70,98      |
| 1020  | v. 6. April, 3. 9195, Hfd. Untersuchung der                                | <b>~</b> 1 |
| 1800  | Schwefelräucherung=Upperate<br>v. 11. Upril, 3 8732, Lomb. G. D. Beschrän= | 71         |
| 1020  | kung des Verkauses der Schwämme                                            | 40         |
| 1820  | v. 13. April, 3. 13,453, Venet. G. V. Be=                                  | -1 0       |
| 1020  | schränkung des Verkaufes der Schwämme                                      | dissurate  |
| 1820  | v. 26. April, 3. 8697, St, K. G. B. Publi=                                 |            |
|       | kation des Hfd. v. 6. April 1820                                           | 71         |
| 1820  | v. 12. Mai, Z. 8713, D. E. R. B. Befunt=                                   |            |
|       | Uebersicht bei Untersuchung der Apotheken.                                 | -          |
| 1820  | v. 24. Mai, 3. 9348, O. E. R V. Ver-                                       |            |
|       | pflichtung Blutegel zu halten                                              | 72,78      |
| 1820  | v. 25. Mai, Z. 14,303, Hfd. Personal = Ge=                                 |            |
| 0     | werbe, Verpachtung durch Witwen                                            | 72         |
| 1820  | v. 15. Juni, Z. 15,839, Hfd. Prüfung mili=                                 |            |
| 1820  | tärischer Urznei-Materialien                                               |            |
| 1020  | kation des Hfd. v. 25. Mai 1820                                            |            |
| 1820  | v. 28. Juni, 3. 11,343, O. E. R. B. Publi:                                 |            |
|       | kation des Hfd. v. 15. Juni 1820                                           | -          |
| 1820  | v. 29. Juni, 3. 19,412, Hfd. Seilkosten=                                   |            |
|       | Liquidation für Arme                                                       | 73         |
| 1820  | v. 30. Juni, 3. 31,556, Böhm. G. D. Grund-                                 |            |
|       | saze zur Errichtung neuer Apotheken                                        | 72         |
| 1820  | v. 14. Juli, 3. 3632, Ilir. G. D. Publika=                                 | 0          |
| . 0   | tion des Hfd. v 29. Juni 1820                                              | 73         |
| 1020  | v. 26. Juli, Z. 22,071, Hfd. Epidemien=                                    |            |
| 1800  | Rosten-Liquidation                                                         |            |
| 1020  | v. 26. Juli, Z. 21,910, Hfd. Liquidation der Geilkosten für Irme           | 722        |
| 1820  | Heilkosten für Urme                                                        | /2 //3     |
|       | macht, hat seinen Namen auf das Rezept zu                                  |            |
|       | schreiben                                                                  | 73         |

|       | Vom 4. August 1820 bis 15. Nov. 182          | I.                      |
|-------|----------------------------------------------|-------------------------|
| Jahr. |                                              | Seite                   |
| 1820  | v. 4. August, 3. 9914, Illir. G. D. Publizi= |                         |
|       | rung des Hsd. v. 26. Juli 1820               | 54.73                   |
| 1820  | v. 9. August, 3. 15,674, St. K. G. V. Epi=   | 04//0                   |
|       | demien = Kosten = Ersparung                  | 73                      |
| 1820  | v. 18. August, 3 10, 159, Ilir. G. D. Publi= | /5                      |
|       | kation des Hfd. v. 30. Juli 1820             |                         |
| 1820  | v. 18. Sept., 3 58,796, Galiz. G. V. Gift=   |                         |
| 10-0  | handel : Befugniß - Verleihung in Lemberg    | 34                      |
| 1820  | v. 7. Nov., 3. 19,825, O. E. R. V. Normal=   | 04                      |
| .0-0  | Vorschriften in Vezug auf das Apothekenwesen | 73-74                   |
| 1820  | v. 23. Nov., 3 34,903, Hfd. Kontrolle der    | /5-/4                   |
| 1020  | Urmenbehandlung                              | 74                      |
| 1820  | v. 30. Nov., Hd. Apotheker = Lehrlinge sind  | 74                      |
| 1020  | zum Christenlehr Besuche nicht veryslichtet  | 59                      |
| 1820  | v. 15. Dez., 3. 15,574, Ilir. G. D. Publi=   | 39                      |
| 1020  | kation des Hfd. v. 23. Nov. 1820             | -3                      |
| 1800  | v. 29. Dez, 3. 58,324, N. De. R. V. Uus      | 73                      |
| 1020  | Weinlager weder Wein noch Essig zu bereiten  | <b>-</b> / <sub>2</sub> |
| 1821  |                                              | 74                      |
| 1021  | für die Urznei-Rechnungen                    | -2                      |
| . 80. |                                              | 73                      |
| 1021  | v. 3. März, 3. 5355, Hfd. Ueber Medikamente= | - 4                     |
| , 90, | Schwärzungen                                 | 74                      |
| 1021  | v. 9. März, 3. 3885, Tirol. G. V. Publikas   | £2                      |
| . 9   | tion der Ordination : Morm                   | 53                      |
| 1021  | v. 27. März, Z. 13,577, N. O. R. Zirkular.   |                         |
| . 0   | Publikation des Hfd. v. 3. März 1821         | 74                      |
| 1021  | v. 28. März, 3. 6594, St. K. G. Zirk.        |                         |
| - 0 - | Publikation des Hfd. v. 3. März 1821         |                         |
| 1021  | v. 7. Sept., 3. 40,068, Böhm. G. V. Medi=    | -/ -                    |
| . 0   | kamenten = Verschleiß unter der Taxe         | 74-75                   |
| 1021  | v. 14. Sept., 3. 18,544, Kustenl. G. Dekret. | ,                       |
| . 0.  | Ueber Gifthandel                             | 79,90                   |
| 1021  | v. 18. Sept., 3 27,902, Venet, G. D. Ueber   |                         |
| 0 -   | Upotheken Untersuchung                       | 70                      |
| 1821  | v. 21. Okt., 3. 30,493, Hfd. Urzneikosten=   | -                       |
| 0     | Rechnunglegung für Vergarbeiter              | 75                      |
| 1021  | v. 3. Nov., 3. 21,417, Tirol. G. V. Publi=   |                         |
| 0     | kation des Hfd. v. 21. Okt. 1821             | -                       |
| 1821  | v. 15. Nov., 3.32,680, Hfd. Vorschrift eines | 0.0                     |
|       | Disvensotoriums                              | 33                      |

|           | Vom 3. Dez. 1821 bis 28. Sept. 182            | 2.       |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|
| Jahr.     |                                               | Seite    |
| 1821      | v. 3 Dez., 3. 23,299, D. E. R. V. Die         |          |
|           | Extrafte aus frischen Gaften zu bereiten      | 75, 150  |
| 1821      | v. 6. Dez., 3. 58,335, Böhm. G. D. Ord=       | /-//     |
|           | nung bei Upotheker = Gremial = Versammlungen  | 76       |
| 1822      | v. 2. 3an., 3. 26, O E. R. B. Upotheker=      | •        |
|           | Konten Ginreichung für Bankal-Urrestanten .   |          |
| 1822      | v. 11. Janner, 3. 64,967, Böhm. G. D.         |          |
|           | Urzneikosten-Liquidation sur Urme             | 78       |
| 1822      | v. 4. Marz, 3. 1407, Böhm. G. Pras. V.        |          |
|           | Vorbaumittel gegen die Wutkrankheit           | 83       |
| 1822      | v. 29 April, 3. 11,700, Venet. G. V. 11eber   |          |
|           | Apotheken-Untersuchung                        | 70       |
| 1822      | v. 4. Juli, 3. 15,516, Hoft. Ueber Urzneis    |          |
|           | Rechnungen                                    | 71, 213  |
| 1822      | v. 23. Juli, Ullerh. E, Privilegien = Patent. | 80       |
| 1822      | v. 29. Juli, Z. 2324, Kommerzial Hfd. Ueber   |          |
|           | Privilegien auf Gegenstände der Verzehrung.   | 76       |
| 1822      | v. 10. August, 3 39,381, N. De. N. V.         |          |
| 0         | Publikation des Hfd. v. 29. Juli 1822         |          |
| 1822      | v. 14. Aug., 3. 17,857, St. K. G. B. Publi=   |          |
| 0 -       | kation des Hfd. v. 29. Juli 1822              | -        |
| 1822      | v. 17. August, 3. 9270, Hst. Vorschrift für   |          |
| .0.0      | Lorgetbohrer                                  | -        |
| 1822      | v. 22. Aug., Z. 35503, Vl. De. N. V. Vorm     |          |
|           | der Entfernung der Hausapotheken von öffent=  |          |
| 1800      | lichen                                        | 122      |
| 1022      | v. 24. Aug., 3. 31,715, Hoffam. A. Verbot     |          |
| 1822      | v. 4. Sept., 3. 18,564, St. K. G. Kur.        | 77       |
| 1022      | Instruktion für Bezirks-Auslagen              |          |
| 1822      | v. 8. Sept., 3. 44,278, N. De. R. B. Publi=   |          |
| .041      | fation des Hfd. v. 24. August 1822            | ******** |
| 1822      | v. 10. Sept., 3. 20,613, St. K. G V. Publi=   |          |
| <u></u> , | kation des Hfd. v. 24. August 1822            |          |
| 1822      | v. 10. Sept., 3. 18,649, O. E. R. V. Publi=   |          |
|           | kation des Hofkam. Dek. v. 24. Aug. 1822 .    | -        |
| 1822      | v. 12. Sept., Z. 25,249, Hfd. Verbot des      |          |
|           | giftartigen Rauchpapiers                      |          |
| 1822      | v. 28 Sept., Z. 20,024, O. E. R. V. Publi=    |          |
|           | kation des Hfd. v. 12. Sept. 1822             |          |

| Bom 29. Sept. 1822 bis 1. Marg 1823.                                           |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Jahr. Seite                                                                    | e       |
| 1822 v. 29. Sept., 3.22,307, St. K. G. V. Publi=                               |         |
| Fatime to GCb and Good Control                                                 | 77      |
| 1822 v. 1. Okt., Z. 862, Tirol. G. V., Publikation                             |         |
|                                                                                | 76      |
| 1822 v. 2. Okt., Z. 47,517, M. Oe. R. V. Publi=                                |         |
|                                                                                | 77      |
| 1822 v. 3. Okt., Z. 2352, Kommerzial-Hfd. Uugen-                               |         |
| und Zahntinkturen nicht zu privilegiren                                        |         |
| 1822 Z. 50,192, M. De. R. V. Publikation des<br>Kommerzial-Hfd. v. 3. Okt 1822 |         |
| 1822 v. 31. Okt, Z. 29,677, Hfd. Einführung der                                |         |
|                                                                                | 54      |
| 1822 v. 13. Nov., 3. 34,505, Lomb. G. B. Unter=                                | - 4     |
|                                                                                | 78      |
| 1822 v. 14. Nov., Z. 26,024, St. G. V. Publika=                                |         |
|                                                                                | 54      |
| 1822 v. 30 Nov., 3. 24,488, Tirol. G. D. Publi=                                |         |
| fation der Ordination=Norm                                                     |         |
| 1822 v. 30. Nov., 3. 24,488, Tirol. G. D. Kur=                                 |         |
| kosten = Rechnunglegung für Kriminal = Inqui=                                  | 68      |
| sten                                                                           | UO      |
| schrift der Ordination-Norm für Bezirks-Kran=                                  |         |
| fen=Unstalten                                                                  | 53      |
| 1823 v. 10. Jänner, 3. 64,367, M. De. R. B.                                    |         |
|                                                                                | 54      |
| 1823 v. 2 i. Janner, 3. 3465, Böhm. G. D. Urz-                                 |         |
|                                                                                | 78      |
| 1823 v. 2. Februar, Allerh. E. Erwerbsteuer = Be=                              |         |
| freiung für die barmherzigen Brüder                                            |         |
| 1823 v. 6. Febr., Z. 4307, Hfd. Kundmachung der                                |         |
| Ullerh. E. v. 2. Febr. 1823                                                    |         |
| suchung frender Arzneiwaaren                                                   | <u></u> |
| 1823 v. 26. Febr., Z. 5505, St. K. G. V. Publis                                |         |
| kation des Hfd v. 6. Febr. 1823                                                |         |
| 1823 v. 1. März, Z. 9454, N. De. R. V. Publi=                                  |         |
| kation des Hfd. v. 6. Febr. 1823                                               |         |
| 1823 v. 1. März, 3. 4336, Küstenl. G. V. Publi-                                |         |
| kation des Ged. n. 6. Kebr. 1823                                               | REPORT. |

|         | Vom 4. März 1823 bis 25. Juni 1823           | 3.         |
|---------|----------------------------------------------|------------|
| Jahr.   |                                              | Seite      |
| 1823    | v. 4. Marz, 3. 6361, Hoft. Einführung        |            |
|         | der Ordination = Morm für Kinder (Findlinge) | 54         |
| 1823    | v. 6. Marz, 3. 10,699, Böhm & B. Publis      |            |
|         | fation des Hfd. v. 6. Febr. 1823             | 78         |
| 1823    | v. 7. Marz, 3. 8066, N. De. R. D. Publi      | · ·        |
|         | kation der erneuerten Ordination = Morm des  |            |
|         | Hfd. v. 12. Dez. 1822                        | 53         |
| 1823    | v. 7. März, 3. 5944, Mähr. G. V. Publika-    |            |
|         | tion des Hfd. v 6. Febr. 1823                | 78         |
| 1823    | v. 7. März, 3. 2778, Ilir. G. V. Publika=    |            |
| •       | tion des Hfd. v. 6 Febr. 1823                | -          |
| 1823    | v. 14. März, 3. 7023, St. G. V. Publika:     |            |
|         | tion der Ordination = Norm für Kinder        | 54         |
| 1823    | r. 15. Marz, 3. 6785, Lomb. G. D. Publi=     | 0          |
|         | kation des Hfd. v. 6. Februar 1823           | 78         |
| 1823    | v. 17. Marz, 3. 13,602, Böhm. G. D. Publi:   | <b>~</b> , |
| •       | kation des Hfd. v. 4. März 1823              | 54         |
| 1823    | v. 20 Marz, 3.5319, Küstenl. G. D. Publis    |            |
| . 0 - 2 | kation des Hfd. v. 4. Marz 1823              |            |
| 1025    | v. 21. März, 3. 7642, Mähr. G. D. Publis     |            |
| . 8.2   | kation dee Hfd. v. 4. Marz 1823              | -          |
| 1023    | v. 24. März, Z. 11,885, Galiz G. D Publis    | -Ω         |
| 1803    | v. 25. März, 3. 14,654, Galiz. G. D. Publi=  | 78         |
| 1020    |                                              | 54         |
| 1823    | kation des Hfd. v. 4 März 1823               | 04         |
| 1020    | Verschreibung für Haustiere                  | 78 - 70    |
| 1823    | v. 23. Upril, 3 6167, O. E. R. D. Publika=   | 1.0 19     |
|         | tion des Hfd. v. 4. März 1823                | 54         |
| 1823    | v. 2. Mai, 3. 5322, Juir. G. D. Publika=     |            |
|         | tion des Hfd. v. 4. März 1823                |            |
| 1823    | v. 22. Mai, 3. 14,662, Hfd. Erneuerte Vor-   |            |
|         | schrift der Ordination-Norm                  | 53         |
| 1823    | v. 30. Mai, 3. 8728, Kustenl. G. D. Blut-    |            |
|         | egel = Preis                                 | 78         |
| 1823    | v. 20 Juni, Z. 7770, Illir. G. D. Blut=      |            |
| _       | egel Preis                                   |            |
| 1823    | v. 25. Juni, 3. 29,148, Publikation der Or=  |            |
|         | dination = Norm nach Hofdekret vom 22. Mai   |            |
|         | 1823                                         | 53         |

Vom 25. Juli 1823 bis 12 Cept. 1824. Jahr. Seite 1823 v. 25. Juli, 3. 29,431, Hofkam Dek. Ein= fuhr des Benet. und Triester Theriaks . . . 66 1823 v. 28 Juli, 3. 22,698, Lomb. G. B. schränfung des Verkaufs der Schwämme 40 1823 v. 23. Juli, 3. 22, 514, Lomb. G. D. Ginführung des Wiener = Medikamenten = Gewichtes 79 1823 v. 8. August, 3. 20, 391, St. K. G. B. Publi= kation des Hofkam. D. v. 25. Juli 1816 60 1823 v. 8. August, 3. 36, 298, M. De. R. B. Bermalung der Hafnerglasur . . . 79 1823 v. 13. Mug., 3. 14,710, Hfd. Versteigerung ter Urzneilieferungen . . . 1823 3. 18,776, Tirol, G. V. Publikation des Hfd. v. 13. August 1823 . . . 1823 v. 18. Mug., 3. 32,420, Böhm. G. D. Ber= dorbene Mineralwässer sind zu vertilgen . . 33 1823 v. 18. Mug., 3. 32,420, Böhm. G. D. Untersuchung der Mineralwässer 67 1824 v. 4. Marz, 3 11,379, Böhm. 3 3. Bestim= mung der Farben für Zukerbäkerwaaren . 136 1824 v. 22. März, 3 8768, Hfd. Ueber Repet. in den Rezepten . . . . . . -80 1824 v. 29. März, Allerh. Entsch. Privilegien : Ver= lethungen . . . 80 1824 v. 7. April, 3 7767, Publikation des Hfd. v. 22. März 1824 . . . . . . 80 1824 v. 15. Upril, Z. 1032, Hofkam. D. Ueber Privilegien auf Verzehrung = Gegenstände . . 1824 r. 27. Upril, 3. 18,927, M De. R. B. Publi= kation des Hofkam. Dek. v. 15. Upril 1824 1824 v. 28. Upril, 3. 9805, St. K. G B. Publi= kation des Hofkam. Dek. v. 15 Upril 1824 1824 v. 20. Mai, 3. 9347, Tirol. G. V. Gift= pflanzen sind überall zu vertilgen 35 1824 v. 24. Aug., Z. 15,354, Tirol. G. A. Worschrift über Lorgetbohrer . . . 76 1824 v. 21. Aug., 3. 28,618, Benet. G. D. Ueber Upotheken-Untersuchungen . 80 1824 v. 12. Gept., Allerh. E. Bewilligung der Berlängerung der farmazeutischen Studien

| Vom 24. Sept. 1824 bis 8. Juli 1825.                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sahr. Seite                                                                                     |
| 1824 v. 24. Sept., 3. 39,545, Böhm. G. D.                                                       |
| Ueber Heilkosten für Sifilitische 80                                                            |
| 1824 v. 10. Okt., Z. 6269, Stohkm. V. Kund:                                                     |
| machung der Allerh. E. v. 12. Sept. 1824 . —                                                    |
| 1824 v. 28. Okt., 3. 51,895, N. De. R. V. Publi=<br>kation der Studhkm. D. v. 10. Okt. 1824 . — |
| 1824 v. 26. Nov., Allerh. E. Gewerb: Normale für                                                |
| Löhmen                                                                                          |
| 1824 v. 9. Dez., 3. 35,822, Hfd. Gewerb. Mormale                                                |
| nach Allerh. E. v. 26. Nov. 1824 —                                                              |
| 1824 v. 16. Dez., 3. 34,416, Lomb. G. V. Upo:                                                   |
| theker = Vorschriften 60, 79, 81<br>1824 v. 23. Dez., 3. 36, 136, Hfd. Kontrolle der            |
| Behandlung armer Kranken                                                                        |
| 1825 v. 13. Janner, Z. 254, Ilir. G. D. Publi=                                                  |
| kation des Hofd. v. 23. Dez. 1824 ——                                                            |
| 1825 v. 21. Janner, Z. 408, Justig. Hfd. Ueber                                                  |
| chemische Untersuchung der Gifte 81                                                             |
| 1825 v. 18. Febr., Z. 8900, N. De. R. V. Publi=<br>fation des Hfd. v. 21. Jänner 1825 —         |
| 1825 v. 20 Febr, Z. 4146, D. E. R V. Publi:                                                     |
| fation des Hfd. v. 21. Janner 1825                                                              |
| 1825 r. 1. März, Z. 2726, Illir. G. D. Publika=                                                 |
| tion des Hfd. v. 21. Jänner 1825                                                                |
| 1825 v. 5. März, 3. 5699, St K. G. V. Publi=                                                    |
| fation des Hfd. v. 21. Jänner 1825 — — — — — — — — — — — — — — — —                              |
| kation des Hfd. v. 21. Jänner 1825 —                                                            |
| 1825 v. 24. März, Z. 4831, Mähr. G. D. Publi=                                                   |
| fation des Hfd v. 21. Jänner 1825 —                                                             |
| 1825 v. 17. April, Z. 19, 191, Galiz. G. D. Publi=                                              |
| tation des Hfd. v. 21. Jänner 1825 — 1825 v. 5. Mai, Z. 11,021, St. G. V. Die Urmen=            |
| fisiker in Graz sind Distriktärzte —                                                            |
| 1825 v. 22. Mai, Z. 11,901, Böhm. G. D. Ver-                                                    |
| leihung von Apotheker = Personal = Gewerben . —                                                 |
| 1825 v. 22. Juni, 3. 9148, Heber Kurkosten                                                      |
| für Sifilitische 82                                                                             |
| 1825 v. 8. Juli, Z. 20,334, Mähr. G. D. Publi-<br>kation des Hfd. v. 22. Juni 1825 —            |
| 200000000000000000000000000000000000000                                                         |

| ς     | Bom 1. Sept. 1825 bis 14. August 182          | 6.          |
|-------|-----------------------------------------------|-------------|
| Jahr. |                                               | Seite       |
| 1825  | v. 1 Sept., 3. 26,930, Hfd. Urzneirechnun-    |             |
|       | gen = Adjustirung                             | 82          |
| 1825  | v. 10. Sept., 3. 22,094, D. E. R. V. Publi:   |             |
|       | kation des Hfd. v. 1. Sept. 1825              | Caped Title |
| 1825  | v. 8. Oktob., Mailand. Vizekonigl. D. Ge-     |             |
|       | brauch des Sauerbrunnens von Civillina        |             |
| 1825  | v 9 Okt., 3. 31,566, Lomb. G. D. Ueber        |             |
|       | Mineralsäure Räucherungen                     | 62          |
| 1825  | v. 28 Oft, Böhm. G. B. Ueber Apotheker=       |             |
| _ ~   | Lehrlinge 20. der barmberzigen Brüder         | 82          |
| 1825  | v. 31. Okt., 3. 54,518, M. De M. Zirk.        | 0.6         |
|       | Privilegien = Taxen                           | 86          |
| 1825  | v. 10. Nov., 3. 39,688, Benet. G. D. Publi=   |             |
| 0 =   | kation des Vizekönigs Dek. v. 8. Okt. 1825    | 82          |
| 1825  | v. 18. Nov., 3 34,398, Hfd. Vorschrift der    |             |
| 0 - 6 | Ordination: Morm für Findlinge                | -           |
| 1829  | v. 2. Jänner, Z. 32,203, St. G. V. Publi=     |             |
| - 9.6 | kation des Hfd. v. 18. Mov. 1825              |             |
| 1020  | gegen überspannte Kurkosten-Konten            | 83          |
| ,806  | v. 1. Febr., Z. 2340, St. G. V. Ueber Kur=    | 03          |
| 1020  | kosten für erkrankte Findlinge                |             |
| 1826  | v. 11. April, 3. 32,930, Hfd. Ueber chemische |             |
| 1020  | Untersuchung geschwärzter Urzneien            | 83-84       |
| 1826  | v. 13. April, Z. 20,312, Hfd. Ueber Haus=     | 00 -04      |
| 1020  | apotheken der Landchirurgen                   | 84          |
| 1826  | v. 23. Mai, 3. 23,708, N. De. R. B. Publi=    |             |
|       | kation des Hfd. v. 13. April 1826             |             |
| 1826  | v. 26. Mai, 3. 14,169, Mähr. G. B. Publi=     |             |
|       | kation des Hfd. v. 13. Upril 1826             |             |
| 1826  | v. 1. Juni, 3. 16,324, Hffam. D. Rang der     |             |
|       | Alpotheker als Kunstverständige               | -           |
| 1826  | v. 9. Juni, 3. 7597, Dalmat. G. D. Publi=     |             |
|       | kation der Ordination=Norm für Kinder         | 54          |
| 1826  | v. 16. Juli, 3. 27,647, Böhm. G. B. Ueber     |             |
|       | Aufrechnung der Arzneigeschirre               | 84          |
| 1826  | v. 21. Juli, 3. 20, 145, Mahr. G. V. Publi=   |             |
| 0 (   | kation des Hfd. v. 1. Juni 1826               |             |
| 1826  | v. 14. August, 3. 3508, Stud. Hfd. Vene-      | 0 ~         |
|       | tionische Unothefer-Instruktion               | 85          |

|       | Vom 15. Sept. 1826 bis 18. März 182           | 7.    |
|-------|-----------------------------------------------|-------|
| Jahr. |                                               | Seite |
| 1826  | v. 15. Sept., 3. 19,677, St. G. Rurr. Rur=    |       |
|       | fosten=Vergütung für erkrankte Urlauber       | 83    |
| 1826  | v. 23. Oft., 3. 37,298, Benet. G. B. Publi-   |       |
|       | kation der Instruktion für Upotheker          | 85    |
| 1826  | v. 30. Nov., 3. 32,290, Hfd. Ueber Urznei=    |       |
|       | konten - Adjustirung                          | 213   |
| 1826  | v. 4. Dez., 3. 7679, D. E. R. B. Beschrän=    |       |
|       | fung des Medikamenten - Verkaufs der Mate-    |       |
|       | rialisten                                     | 85,86 |
| 1827  | v. 2. Janner, 3. 51,512, Hffam D. Privi-      | •     |
| •     | legien-Gegenstände                            | 86    |
| 1827  | v. 10. Janner, 3. 37,267, Hfd. Bergütung      |       |
| •     | der Kurkosten für Sifilitische                | 82,86 |
| 1827  | v. 12. Janner, 3. 37,061, Hfd. Erlöschung     |       |
| •     | der Personal-Gewerbe                          | 86    |
| 1827  | v. 13. Janner, Z. 1945, N. De R. W. Publi=    |       |
| •     | kation des Hofkam. D. v. 2. Jänner 1827 .     | ****  |
| 1827  | v. 17. Jänner, 3. 3415, Böhm. G. B. Ueber     |       |
| •     | Urzneikonten=Udjustirung                      |       |
| 1827  | v. 20. Jänner, 3. 1644, D. E. R. B. Publi=    |       |
| ·     | kation des Hfd. v. 10 Jänner 1827             | 82    |
| 1827  | v. 24. Jänner, 3. 4423, Böhm G. B. Publi=     |       |
|       | kation des Hfd. v. 10. Jänner 1827            | 82,86 |
| 1827  | v. 25. Jänner, 3.3825, N O. R. V. Publi=      |       |
|       | kation des Hfd. v. 10. Jänner 1827            | 82    |
| 1827  | v. 26. Jänner, 3. 2238, Mähr. G. V. Publi=    |       |
|       | kation des Hfd. v. 12. Jänner 1827            | 86    |
| 1827  | v. 29. Janner, 3. 30,097, Lomb. G. D. Frei=   |       |
|       | sprechung der Apotheker=Lehrlinge             | 129   |
| 1827  | v. 14. Februar, Allerh. Patent. Apotheker und |       |
|       | Chirurgen erhalten keine Wanderbücher         | 275   |
| 1827  | v. 1. Marz, 3. 4109, Hfd. Einstellung der     |       |
|       | Versuche mit dem Schwarzenberg'schen Hunds-   |       |
|       | wut=Pulver                                    | 58    |
| 1827  | v. 12. März. Z. 13,696, N. De. R V. Publi=    |       |
|       | kation des Hfd. v. 1. März 1827               | modus |
| 1827  | v. 22. März, 3. 14,634, N. De. R. V. Ueber    |       |
| 0     | Medikamente = Notkasten der Tierarzte         | 219   |
| 1827  | v. 18. Marz, 3. 12,549, Hffm. D Vormerk=      |       |
|       | preis verkäuslicher Gewerbe                   | 90    |

|        | Wom 16. Upril 1827 bis 5. Febr. 182          | 8.  |       |
|--------|----------------------------------------------|-----|-------|
| Jahr.  | _                                            | . @ | Seite |
| 1837   | v. 16. April, St. G. A. Publikation des      |     |       |
| /      | Hofkam. D. v. 18. März 1827                  |     | 0.0   |
| 1827   | v. 30. Upril, 3. 4727, St. G. V. Relation=   |     | 90    |
| .02/   |                                              |     |       |
| ν Ωο σ | Tabelle über Upotheken=Untersuchung          |     | -     |
| 1027   | v. 24. Mai, 3. 14,327, Hkzl. Präs. Erl.      |     | 0     |
| . 0    | Ueber Privilegien=Werbung                    |     | 87    |
| 1027   | v. 3. Juni, 3. 13,471, O. E. N. V. Formu=    | _   |       |
| 0      | larien zu Sanitätkosten = Verzeichnissen     | 87  | 90    |
| 1827   | v. 18. Juni, 3. 30,408, M De. R. Zirk.       |     |       |
|        | Publikation des Hfk. Pras. Erl. v. 24. Mai   |     |       |
|        | $1827 \dots \dots \dots$                     |     | 87    |
| 1827   | v. 27. August, 3. 21,602, Hfd. Zeitliche Mi= |     | ,     |
|        | litärbefreiung eminent Studirender           |     | 91    |
| 1827   | v. 17. August, 3. 1965, D. E. R. V. War=     |     | ,     |
| 111    | nung vor giftigen Schwämmen und Beeren .     |     |       |
| 1827   | v. 18. Sept., Mahr. G. 23. Ueber den Gift=   |     |       |
| ,      | handel                                       |     | 00    |
| 1827   | v. 22. Sept., 3. 46,927, Böhm. G. V. Kur-    |     | 99    |
| -0-/   | kosten = Adjustirung für Findlinge           |     | 0.1   |
| 1827   | v. 10. Okt., 3. 20,922, St. G. V. Urzneien=  |     | 91    |
| 102/   | Rochuma-Maintinna                            |     |       |
| 1805   | Rechnung-Udjustirung                         |     |       |
| 1027   | v. 11. Okt., Z. 4756, Hfd. Das Kroton=Del    |     |       |
| - 0 -  | vorsichtig anzuwenden                        |     | 90    |
| 1027   | v. 29. Oft., 3. 60.328, M. De. R. V. Publi=  |     |       |
| 0.     | kation des Hfd. v. 11. Okt. 1827             |     |       |
| 1827   | v. 13. Nov., 3. 42,310, Venet. G. V. Vor-    |     |       |
|        | sicht bei Verkauf des Kirschlorbeerwassers   |     | 166   |
| 1827   | v. 30. Nov., 3. 28,337, Mähr. G. V. Ub=      |     |       |
|        | gabe der Medikamente aus Hausapotheken       |     | 92    |
| 1827   | v. 13. Dez., 3 31,338, O. E. N. V. Werbot    |     |       |
|        | der Spielwerke aus ungenußbarem Kornteige.   |     | 91    |
| 1827   | v. 19. Dez., 3. 62,870, M. De. R. W. Ueber=  |     |       |
|        | wachung der Branntwein = , Rosoglio = und    |     |       |
|        | Essig=Fabrikation                            |     | 90    |
| 1827   | v. 27. Dez., Stud. Hfkom. D. Uebertritt aus  |     | ,     |
| ,      | ungarischen Lehranstalten in deutsche        |     | 211   |
| 1828   | v. 22. Janner, 3. 3404, Böhm. G. B. Auf=     |     |       |
|        | sicht über Gift=Verkäufer                    |     | 92    |
| 1828   | v. 5. Febr., 3. 2650, O. E. R. V. Urrestan=  |     | 92    |
| 0 - 0  | ten = Kurkosten = Ubzug                      |     |       |
|        | VVIII OTHER VILLE OF A A A A A               |     | -     |

|         | Vom 16. Febr. 1828 bis 26. Mai 182               | 9.    |
|---------|--------------------------------------------------|-------|
| Jahr.   |                                                  | Seite |
| 1828    | v. 16. Febr., 3. 3948, D. E. R. B. Arre-         | ٧     |
|         | stanten = Rurkosten = Ubzug                      | 92    |
| 1828    | v. 19. Febr., 3. 2815, St. G. A. Adjustirung     |       |
|         | korrigirter Rezepte                              |       |
| 1828    | v. 13. Mai, 3. 22,510, Böhm. G. B. Be-           |       |
|         | handlung sifilitischer Untertanen                |       |
| 1828    | v. 15. Mai, Z. 11,183, Hd. Erlaubniß zur         |       |
|         | Bereitung der Knall = Praparate                  |       |
| 1828    | v. 26. Mai, 3. 9360, St. G. V. Publikation       |       |
|         | des Hfd. v. 15. Mai 1828                         |       |
| 1828    | v. 17. Juli, 3. 33,301, M. De. R. B. Be=         |       |
| 1020    | stimmung der Schwammarten, welche zu Markte      |       |
|         | gebracht werden dürfen                           | 41    |
| 1828    | v. 31. Juli, 3. 10,748, O. E R. V. War=          | 4-    |
| 1020    | nung vor giftigen Stoffen                        | 91    |
| 1828    | v. 5. Dez., 3. L. 4750, Hofkriegs = R. Zirk.     | 9-    |
| 1020    | Mormale über die Udjustirung der Kurkosten=      |       |
|         | Forderungen ans k. k. Militär                    | 92-94 |
| 1820    | v. 22. Jänner, Z. 25,283, Hfd. Zur Unge=         | 92-94 |
| 1029    | ziefer = Vertilgung kein Gift zu nemen           | 07    |
| 1800    | v. 8. Febr., 3 7073, N. De. R. V. Publi:         | 97    |
| 1029    | kation des Hfd. v. 22. Jänner 1829               |       |
| 1800    |                                                  |       |
| 1029    | v. 13. Febr., 3. 940, O. E. R. V. Unter=         |       |
|         | suchung der Hausapotheken = und Material=        |       |
| 1800    | waaren-Handlungen                                |       |
| 1029    | v. 6. März, Hfd. Versteigerung der Arznei=       | =0    |
| 1800    | Lieferungen                                      | 79    |
| 1029    | v. 8. April, Z. 7010, O. E. R. V. Verzeich=      |       |
|         | nisse der Aerzte und Chirurgen des Kreises sol=  |       |
| . 9.00  | len in Apotheken vorhanden sein                  |       |
| 1029    | v. 4. Mai, Allerh. E. In Dalmatien ist das       | 08    |
| - 9 - 4 | Mal di Brenno als Epidemie zu behandeln.         | 98    |
| 1029    | v. 14. Mai, Hffam. D. Giftfarben nur in          | . 0 . |
| 0       | versiegelten Päkchen hindanzugeben               | 181   |
| 1829    | v. 16. Mai, Allerh. E. Juden dürfen keine        |       |
| 0       | Apotheken besigen                                | 101   |
| 1829    | v. 18. Mai, 3. 13,965, O. E. R. V. Tax=          |       |
| 0       | Entwerfung für nicht offiziele Urznei - Artikel. | 97    |
| 1829    | v. 26. Mai, 3. 11,804, Hd. Ausschließung         |       |
|         | der Juden vom Avotheken = Besix                  | 101   |

|        | Vom 29. Mai 1829 bis 9. Dez. 182                                               | 9       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Jahr.  |                                                                                | Seite   |
| 1829   | v. 29. Mai, N. De. R. V. Vorsichten wegen                                      |         |
|        | schädlicher Zukerbäkerwaaren                                                   | 135     |
| 1829   | v. 25. Juni, Z. 13,830, Hft. Beschränkung                                      | `       |
|        | der Apotheker im Giftverkauf 70                                                | , 98-00 |
| 1829   | 3. 37,038, Il. De. R. V. Publikation des                                       |         |
| 0      | Hfd. v. 25. Juni 1829                                                          | 98      |
| 1829   | v. 10. Juli, 3. 10,787, Hd., Skerlievo 20.                                     |         |
| 1800   | Heilkosten: Ersaz                                                              |         |
| 1029   | v. 16. Juli, Hd., 3. 13,191, Zinosur der                                       | 0 ~/    |
| 1820   | Urzneikonten v. 17. Juli, Z. 18,929, O. E. R. V. Publi=                        | 23, 156 |
| 1029   | fation des Hfd. v. 25. Juni 1829                                               | _       |
| 1829   | v. 17. Juli, 3. 18,929, D. E. R. V. Heber                                      | 98      |
|        | Giftverkauf.                                                                   |         |
| 1829   | v. 20. Juli, 3. 27,227, Venet. G. D. Publi=                                    | 70      |
|        | kation des Hfd. v. 26. Mai 1829                                                | •       |
| 1829   | v. 20. Juli, 3. 14,152, Juir. G. V. Publi=                                     |         |
|        | kation des Hfd. v. 10. Juli 1829                                               | 98      |
| 1829   | v. 5. Hug., 3. 18,240, Hfd. Sterlievo = Heil=                                  | ,       |
| - 0    | kosten-Ersaz                                                                   |         |
| 1829   | v. 6. August, 3. 1813, O. E. R. Präsid. V.                                     | - · · · |
| 1800   | Die Herbstzeitlose ist auszurotten. Warnung.                                   | 35,98   |
| 1029   | v. 27. August, 3. 19,062, Ilir. & V. Publi= kation des Hfd. v. 5. Aug. 1829    | 0       |
| 1820   | v. 31. 2(ug., 3. 25,145, N. De. R. V. Be=                                      | 98      |
| •0-9   | fugnißverleihung zur Erzeugung geistiger Flus-                                 |         |
|        | sigkeiten                                                                      | 204     |
| 1829   | v. 3. Sept., 3. 35,550 M. De. R. W. Medik.                                     | 204     |
|        | Rechnung = Zensur nach der Ordination = Morm                                   | 99      |
| 1829   | v. 20. Sept., 3. 35,751, Mähr. G. D. Ueber                                     | 77      |
|        | Gifthandel                                                                     |         |
| 1829   | v. 23. Oft., 3. 25,094, Hfd. Einstellung der                                   |         |
|        | Privilegien = Verleihung auf Nahrungsmittel-                                   |         |
| . 0.00 | Erzeugung                                                                      | 100     |
| 1029   | v. 23. Oft., 3.38,678, Böhm. G. V. Verbot                                      |         |
| 800    | des Verkaufs von Rattenpulver.                                                 | 65      |
| .029   | v. 29. Nov., Z. 21,692, St. G. V. Publi=<br>kation des Ofd n. 13 Non 1800      | 0.0     |
| 820    | kation des Hfd. v. 13. Nov. 1829.<br>v. 9. Dez., 3. 21,761, St. G. B. Publika= | 99, 100 |
| - 7    | tion des Hfd. v. 23. Oft. 1829                                                 | 100     |
|        |                                                                                | 100     |

| Vom 13. Dez. 1829 bis 15. Oft. 1830                | ).      |
|----------------------------------------------------|---------|
| Sahr.                                              | Seite   |
| 1829 v. 13. Dez., 3. 36,397, Hd. Regulirung der    |         |
| Upotheken = Gremien in Steiermark 9                | 0-100   |
| 1829 v. 31. Dez, 3. 55,942, Böhm. G. B. Medi-      |         |
| famente = Rechnung = Udjustirung. Aufrechnung      |         |
| der Urzneigeschirre 2c                             | 80,84   |
| 1830 v. 19. Janner, 3. 27,215, Hfd. Bekannt=       | , -     |
| machung der Allerh. Ent. v. 4. Mai 1829            | 98      |
| 1830 v. g. Febr., 3. 3582, Benet. G. D. Ueber      |         |
| Mineralsäure Räucherungen                          | 62      |
| 1830 v. 13. Febr., 3.4225, St. G. V. Publikation   |         |
| des Hfd. v. 19. Jänner 1830                        | 98      |
| 1830 v. 8. Upril, Hfd. Vorsicht wegen gifthältiger |         |
| Feuerwerk = Gegenstände                            | 100     |
| 1830 v. 9. Upril, 3. 10,594, Böhm. G. V. Bezug     |         |
| der Medikamente aus den Upotheken                  | 91      |
| 1830 v. 20. April, 3 7360, Dalmat. G. V. Be=       |         |
| zeichnung des Medikamenten Gewichts auf den        |         |
| Rezepten                                           | 100     |
| 1830 v. 28. April, Z. 17,701, Böhm. G. V. Urznei=  |         |
| kosten=Liquidation für Urme 70, 10                 | 00, 101 |
| 1830 v. 31. Mai, Allerh. Entsch. Auswanderung=     |         |
| Verbot für Sanität : Individuen                    | 101     |
| 1830 v. 9. Juni, 3. 13, 150, Hfd. Bekanntmachung   |         |
| der Allerh. E. v. 31. Mai 1830                     | 101     |
| 1830 v. 17. Juni, Z. 12,457, Materialhandlungen    | 0.0     |
| wegen Gift zu untersuchen                          | 99      |
| 1830 v. 20. Juni, Z. 9827, N. De. R. V. Die        | 35      |
| Herbstzeitlose ist auszurotten                     | 33      |
| kation des Hfd. v. 9. Juni 1830                    | 101     |
| 1830 v. 11. Juli, 3 19,028, Comb. G. V. Publi:     | 101     |
| kation des Hfd. v. 17. Juni 1830                   | 99      |
| 1830 v. 29. Juli, Z. 41,274, M. De. R V. Find=     | 77      |
| linge = Urzneikonten = Udjustirung                 | 101     |
| 1830 v. 12. Sept., Allerh. Ent. Juden dürfen in    |         |
| Italien bedingt Avotheken besizen                  |         |
| 1830 v. 18. Sept., 3. 22,005, Hd. Bekanntmachung   |         |
| der Allerh. Ent. v. 12. Sept. 1830                 | -       |
| 1830 v. 15. Oft., 3. 37,527, Benet. G. B. Ein:     |         |
| bringung der Unotheken = Visitation = Taren        | 102     |

|       | Vom 15. Okt. 1830 bis 31. Okt. 183                                           |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Jahr. |                                                                              | Seite    |
| 1830  | v. 15. Oft., 3. 37,529, Venet. G. V. Publi=                                  |          |
|       | kation des Hfd. v. 18. Sept. 1830                                            | 101      |
| 1830  | v. 10. Dez., 3. 44.124, Benet. G. B. Bezug                                   |          |
|       | ausländischer Urzneimittel durch Private                                     | 102      |
| 1830  | v. 17. Dez., 3. 68,816, Galiz. G. D. Vor-                                    |          |
|       | sichten bei Zukerbäkerwaaren                                                 | 135      |
| 1831  | v. 25. Janner, 3. 850, Hfd. Weinlager weder                                  |          |
|       | zur Wein = noch Effigerzeugung zu verwenden                                  | 74       |
| 1831  |                                                                              | , ,      |
|       | kation des Hfd. v. 25. Janner 1831                                           |          |
| 1831  | v. 12. Febr., 3. 5081, M. De. R. V. Publi=                                   |          |
|       | kation des Hfd. v. 25. Jänner 1831                                           | -        |
| 1831  | v. 25. Febr., 3. 10,285, Hfd. Kurkosten für                                  |          |
|       | Sifilitische. Liquidation                                                    | 102      |
| 1831  |                                                                              |          |
| 0.0   | Sanitat = Hauptbericht = Vorschrift                                          | -        |
| 1831  | v. 28. März, 3. 15,775, N. De. R. V. Be=                                     |          |
|       | schränkung der Einfuhr zusammengesezter Arz-                                 |          |
| 0.0   | neimittel                                                                    |          |
| 1831  |                                                                              |          |
| . 0.0 | Liquidation für Sifilitische                                                 | عبر بسه  |
| 1831  | v. 15. Juli, 3. 37,507, M. De. R. W. Rei=                                    | 0        |
| . 02. | nigung des Roggens vom Mutterkorn                                            | 103      |
| 1031  | v. 2. Sept., 3. 23,290, Mähr. G. V. Publi=                                   | - 60     |
| ,83,  | kation des Hfd. v. 14. Juli 1831                                             | 162      |
| 1031  | v. 24. Sept., Z. 32,341, O. E. R. V. Bez<br>zug des englischen Gichtpapieres | 103      |
| 183   | v. 28. Sept., 3. 3439, Hfd. Reinigungmittel                                  | 109      |
| 1001  | für Krankenstuben                                                            |          |
| 1831  | v. 10. Okt., Allerh. Ent. Die Cholera wird                                   |          |
|       | als epidemische Krankheit erklärt                                            | 121      |
| 1831  | v. 11. und 15. Okt., 3. 3792 und 3917, Hfd.                                  | •        |
|       | Kundmachung der Allerh. E. v. 10. Oft. 1831                                  | _        |
| 1831  | v. 14. Oft., 3. 6399, Böhm. G. Praf. D.                                      |          |
|       | Publikation der Hofdekrete vom 11. und 15.                                   |          |
|       | Öft. 1831                                                                    | ***      |
| 1831  | v. 23. Oft., 3. 1540, St. G. V. Publis                                       |          |
|       | kation des Hfd. v. 13. Okt. 1831                                             | (minume) |
| 1831  | v. 31. Oft., 3. 58,254, M. De. R. V. Ges                                     | •        |
|       | stattung der Rezeptkopien für Urme                                           | 103      |
| Dr.   | Madrer's Unothefenm. 2. 33.                                                  |          |

| Vom IT. Nov. ISBI bis 26. Juli I                                                     | 832.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Jahr.                                                                                | Geite   |
| 1831 v. 17. Nov, 3. 19,413, Hfd. Apotheker-C                                         | ire=    |
| mial Einrichtung in Tirol                                                            |         |
| 1831 v. 26. Mov., 3. 62,233, M. De. R. V.                                            |         |
| justirung der 25 fl. nicht übersteigenden Urzi                                       |         |
| fonten                                                                               | 102-104 |
| 1831 v. 9. Dez, 3. 26,218, Hfd. Vorlage                                              | der     |
| Upothekerstand = Tabelle                                                             | . 102   |
| 1831 v. 15. Dez., 3. 31,865, D. E. R. B. C                                           |         |
| mial = Ordnung für Oberöstreich                                                      |         |
| 1831 v. 17. Dez., 3. 37,152, Mähr. G. D. 9                                           |         |
| dikamenten = Verschleiß unter der Taxe                                               |         |
| 1832 v. 11. Janner, Z. 292, N. De. R. V. Pu                                          |         |
| fation des Hfd. v. 9. Dez. 1831                                                      |         |
| 1832 v. 26. Janner, 3.914, Hfd. Kurkosten-Lic                                        | •       |
| dation für Sifilitische                                                              |         |
| 1832 v. 2. Febr., Allerh. Ent. Verbot der Ann                                        |         |
| dung des Wismut-Magisteriums bei der Chol                                            |         |
| 1832 v. 10. Febr., 3.5957, M. De. R. V. Pu fation der Allerh. Ent. v. 2. Febr. 1832. |         |
| 1832 v. 12. Feb., 3. 7844, N. De. R. V. Pros                                         |         |
| ten=Abzug bei Arzneikonten für Arme 2c.                                              | ,       |
| 1832 v. 25. Febr., Z. 3703, Ilir. G. V. Pu                                           |         |
| kation des Hfd. v. 26. Jänner 1832.                                                  |         |
| 1832 v. 15. März, Z. 5017, Hfd. Einrichtung                                          | Der     |
| Apotheker : Gremien in Mirien                                                        |         |
| 1832 v. 30. Marz, Allerh. Pat., S. 2. Privileg                                       |         |
| Erteilungen auf Bereitung von Urzneien ha                                            |         |
| nicht Statt                                                                          |         |
| 1832 v. 3. Mai, 3. 22,638, N. De. N. W.                                              |         |
| die Hausapotheken der barmherzigen Schwest                                           | ern 123 |
| 1832 v. 17. Mai, Z. 8468, Hfd. Bekanntmach                                           | -       |
| des Allerh. Pat. v. 30. März 1832                                                    |         |
| 1832 v. 19. Mai, 3. 25,348, N. De. R. V.                                             | _       |
| stirung der Arzneikonten für Arme 2c                                                 |         |
| 1832 v. 3. Juli, 3. 12,059, Heber unentg                                             |         |
| lichen Arzneibezug in Böhmen                                                         |         |
| 1832 v. 19. Juli, 3. 38,244, M. De. R. W.                                            |         |
| sorgung der Hausapotheken der barmherzi                                              |         |
| Schwestern                                                                           |         |
| 1832 v. 26, Juli, 3. 30,440, N. De. R. V.                                            | Dre=    |

| 9     | Vom <b>23</b> . Aug. <b>1832</b> bis <b>28</b> . Febr. <b>183</b> |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Jahr. |                                                                   | Seite      |
|       | mial = Versammlungen und Aufdingung der                           |            |
|       | Lehrlinge                                                         | 4-125      |
| 1832  | v. 23. Aug., 3. 13,345, St. G. Kur. Publi=                        |            |
|       | kation des Hfd. v. 17. Mai 1833                                   | 123        |
| 1832  | v. 28. Uug., 3. 19,252, Hfd. Revision-Klausel                     |            |
|       | bei Udjustirung von Medikamente = Konten für                      |            |
|       | Urme                                                              | phylinesis |
| 1832  | v. 14. Sept., 3. L 3484 und 4750. Mach=                           |            |
|       | trag zum Militär = Kurkosten = Mormale v. 5.                      |            |
|       | Deg. 1828                                                         | 96         |
| 1832  | v. 15. Sept., 3. 25,455, D. E. R. V. Publi=                       |            |
|       | kation des Hfd. v. 28. August 1832                                | 123        |
| 1832  | v. 3. Oft., 3. 15,256, St. Gub. Int. Publi=                       |            |
|       | kation des Hfd. v. 28. August 1832                                | -          |
| 1832  | v. 26. Oft., 3. 59,491, M. De. R. B. Frei=                        |            |
|       | gebung des Blutegel = Verkaufes                                   | 125        |
| 1832  | v. 30. Okt., Ullerh. Ent. Ersag der Heilung=                      |            |
|       | kosten für erkrankte Urlauber                                     | -          |
| 1832  | v. 8. Nov, 3. 25,595, Hfd. Kundmachung                            |            |
|       | der Allerh. Ent. v. 30. Okt. 1832                                 | -          |
| 1832  | v. 28. Nov., 3. 66,445, N. De. R. V. Publi=                       |            |
|       | kation des Hfd. v. 8. Mov. 1832                                   | -          |
| 1832  | v. 28. Nov., 3. 19,295, St. G. A. Publi=                          |            |
| •     | kation des Hfd. v. 8. Mov. 1832                                   | Approvals  |
| 1832  | v. 29. Nov., 3. 66, 168, N. De. R. V. Me=                         |            |
|       | dikamenten = Unweisung für Urme 20                                | 126        |
| 1832  | v. 6. Dez., Z. 23,234, Hfd. Bestimmung der                        |            |
|       | Gründe zur Errichtung neuer Apotheker = Ge=                       |            |
| 0.0   | werbe                                                             | 25-126     |
| 1832  | v. 13. Dez., 3. 23,67, Hfd. Vorschrift der                        |            |
| 0.0   | Ordination = Morm                                                 | 54         |
| 1832  | v. 22. Dez., 3. 30,039, Hfd. Verbot Mine=                         |            |
| 0.00  | ralwässer nachzubilden                                            | 33         |
| 1833  | v. 3. Janner, Z. 21,227, St. G. V. Werbot                         |            |
|       | des Sclbstdispensirens der Uerzte und Ueber-                      |            |
| 0.00  | wachung des Gifthandels                                           | 126        |
| 1833  | v. 14. Janner, 3. 902, Böhm. G. D. Publi=                         |            |
| 000   | kation des Hfd. v. 13. Dez. 1832                                  | 54         |
| 1833  | v. 28. Febr., 3. 5786, Venet. G. D. Ueber                         |            |
|       | Behandlung der Sifilitischen                                      | 134        |
|       | 18*                                                               |            |

|       | Vom II. März IS33 bis 4. Juli IS33                                    | <b>B.</b> |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jahr. |                                                                       | Seite     |
| 1833  | v. 11. März, 3. 11,325, N. De. R. V. Publi=                           |           |
|       | kation des Hfd. v. 12. Febr 1833                                      | 127       |
| 1833  | v. 20. Marz, 3. 14,960, M. De. R. B. Lein=                            | ,         |
|       | samenkuchenmehl zu Breiumschlägen zu ver=                             |           |
|       | wenden ,                                                              |           |
| 1833  | wenden ,                                                              |           |
|       | Kurkosten = Mormale v. 5. Dez. 1828                                   | 95        |
| 1833  | v. 27. Upril, 3. 9985, Hfd. Zwei gleichartige                         |           |
|       | Polizei = Gewerbe sind von derselben Person                           |           |
| 0.00  | nicht zu betreiben                                                    | 127       |
| 1833  | v. 2. Mai, Z. 10,126, Hfd. Einrichtung der                            |           |
| 000   | Apotheker = Gremien in Illirien                                       | 122       |
| 1033  | v. 9. Mai, 3. 9831, Hfd. Medikamenten=                                |           |
| . 029 | Bezug der Hausapotheken                                               | 127       |
| 1033  | v. 12. Mai, Z. 26,055, N. Oe. R. V. Publis                            |           |
| .032  | fation des Hfd. v. 27. April 1833                                     | -         |
| 1033  | v. 18. Mai, Allerh. Ent. Apotheker und Chi=                           |           |
|       | rurgen sind wegen Heiligung der Sonn = und Feiertage nicht beschränkt | 128       |
| 1833  | v. 23. Mai, Z. 11,663, Hfd. Adjustirung der                           | (20       |
| 1000  | Urzneikonten für Urme 20.                                             | er-104    |
| 1833  | v. 23. Mai, Z. 10,962, Juir. G. V. Upo=                               |           |
|       | theker = Gremial = Instruktion für Kärnten und                        |           |
| ^     | Krain                                                                 | 122       |
| 1833  | v. 30. Mai, 3. 11,928, Hfd. Upotheker=Ord=                            |           |
|       | nung für Böhmen                                                       | 3-129     |
| 1833  | v. 30. Mai, 3. 29,217, M. De. R. Zirk. Publi=                         | ·         |
|       | kation der Allerh. Ent. v. 18. Mai 1833                               | 128       |
|       | v. 4. Juni, Böhmische Gremial = Ordnung .                             | 66        |
| 1833  | v. 8. Juni, 3. 15,309, M. De. R. V. Publi=                            |           |
| 000   | kation des Hfd. v. 9. Mai 1833                                        | 127       |
| 1833  | v. 8. Juni, 3. 3026, M. De. R. B. Publi=                              | 0         |
| 000   | kation des Hfd. v. 23. Mai 1833                                       | 128       |
| 1033  | v. 9. Juni, 3. 13,397, D. E. R. V. Unter=                             | 0.7       |
| . 222 | suchung geschwärzter Arzneien                                         | 84        |
| 1033  | v. 15. Juni, Z. 32,407, N. De. R. W. Upo=                             | 100       |
| ,022  | theker sollen Blutegel halten                                         | 129       |
| 1000  | v. 4. Juli, Z. 26,892, Böhm. G. D. Publi-                             |           |
|       | kation der Apotheker = Ordnung, Hfd. v. 30.                           | 3120      |

| Vom 12. Aug. 1833 bis 28. Dez. 1833              | <b>3.</b><br>Seite |
|--------------------------------------------------|--------------------|
|                                                  |                    |
| 1833 v. 12. Aug., 3. 33,576, Hffam. D. Verbotene |                    |
| Urzneimittel                                     | 212                |
| 1833 v. 11. Sept., 3. 14,625, St. G. V. Publis   |                    |
| kation des Allerh. Patents v. 24. Febr. 1827     | -                  |
| 1833 v. 15. Sept., 3. 29,490, Hfd. Verzeichniß   | - 2 -              |
| der verbotenen ausländischen Urzneien            | 139                |
| 1833 v. 2. Okt., 3. 15,781, St. G. V. Republizi= |                    |
| rung der Verordnung über Kurkosten = Forde=      | 128                |
| rungen 20.                                       | 120                |
| 1833 v. 17. Okt., Z. 39,201, Venet. G. D. Bezug  |                    |
| ausländischer Arzneimittel durch Private (Hfd.   | 130                |
| v. 15. Sept.)                                    | 109                |
| 1833 v. 16. Nov., Z. 21,884, D. E. R. B. Urzneis | 73                 |
| tare = Prozenten = Nachlaß                       | /0                 |
| tende Avotheken ist ein Konkurs auszuschreiben   | 129                |
| 1833 v. 26. Nov., 3. 62,576, N. De. R. V.        | 1-9                |
| Rezimentirung der Upotheker = Maße und           |                    |
| Gewichte                                         | 160                |
| 1833 v. 30. Nov., Z. 29,825, Hfd. Kundmachung    |                    |
| der Allerh. Ent. v. 26. Nov. 1833                | 129                |
| 1833 v. 14. Dez., 3. 27,696, Hfd. Einstellung    | ,                  |
| der Versuche mit Vorbaumitteln gegen die Wut-    |                    |
| Frankheit                                        | 83                 |
| 1833 v. 15 Dez., 3.36,921, O. E. R. V. Publi=    |                    |
| kation des Hfd. v. 30. Mov. 1833                 | 129                |
| 1833 v. 17. Dez., 3. 27,696 St. G. V. Publi=     |                    |
| kation des Hfd. v. 30. Mov. 1833 ,               |                    |
| 1833 v. 19. Dez, 3. 54, 140, Böhm. G. V. Unter=  |                    |
| suchung der Gesundheitwässer 32                  | , 66, 67           |
| 1833 v. 20. Dez., 3.41,522, Mahr. G. D. Publi-   |                    |
| kation des Hfd. v. 30. Nov. 1833                 | 129                |
| 1833 v. 21. Dez., Z. 58,049, Böhm. G. D. Publi=  |                    |
| kation des Hfd. v. 30. Nov. 1833 . ,             |                    |
| 1833 b. 22. Dez., 3.40,932, Lomb. G. D. Publi=   |                    |
| kation des Hfd. v. 30. Nov. 1833                 | -                  |
| 1833 v. 27. Dez., 3.49,152, Venet. G. D. Publi-  |                    |
| kation des Hfd. v. 30. Nov. 1833                 | -                  |
| 1833 v. 28. Dez., 3. 40,002, Lomb. G. D. Publi=  |                    |
| kation des Hfd. v. 15. Sept. 1833                | 139                |

| Vom 31. Dez. 1833 bis 25. Febr. 18                 | 34.       |
|----------------------------------------------------|-----------|
| Jahr.                                              | Geite     |
| 1833 v. 31. Dez., 3. 28,098, IIIir. G. D. Publi    | 8         |
| kation des Hfd. v. 30. Nov. 1833                   |           |
| 1834 v. 2. Janner, Maerh. Ent. Ausländer 2c. nich  | •         |
| in Upotheken als Gehilfen, Laboranten un           |           |
| dergleichen anzustellen                            |           |
| 1834 v. 12. Janner, 3 31,151, Hfd. Instruktion     |           |
| für die Apotheker in der Lombardie 85,             |           |
| 1834 v. 12. Janner, 3. 1394, Böhm. G. A. Da        | ,         |
| Verschreiben pro communitate ist zu ver            |           |
| meiden                                             |           |
| 1834 v. 15. Jänner, 3. 125. Studienhofkom. D       | ).        |
| Kundmachung der Ullerh. E. v. 2. Jan. 183.         | ^         |
| 1834 v. 16. Jänner, 3. 705, Ilir. G. D. Publi      |           |
| kation des Hfd. v. 14. Dez. 1833                   | . 83      |
| 1834 v. 19. Janner, 3. 13,945, Studienhofkom. D    | ).        |
| Upothekerlehrlinge sind vom Wiederholung-Un        |           |
| terrichte frei                                     |           |
| 1834 v. 19. Jänner, 3. 1239, Hfd. Mineralwässer    | s         |
| Machbildung in Italien                             |           |
| 1834 v. 26. Jan., Z. 4806, N. Oe. R. V. Publi      |           |
| kation des Studhkm. D. v. 15. Jan. 1834            | 130, 160  |
| 1834 v. 27. Ján., Z. 2685, O. E. R. V. Publi       |           |
| fation des Stohkm. D. v. 15. Jänner 1834           | . 130     |
| 1834 v. 28, Jan., Z. 1022, Vizekönigl. D. Kund     | ):        |
| machung des Hfd. v. 12. Jänner 1834.               | . 85, 131 |
| 1834 v. 28. Jan., 3. 4299, Böhm. G. D. Publi       |           |
| kation des Stohkm. D. v. 15. Jänner 1834           |           |
| 1834 v. 31. Janner, 3.428, Hfd. Kurkosten-Liqui    |           |
| dation für Sifilitische                            | 102       |
| 1834 v. 31. Jan., 3. 3130, Mähr. G. D. Publi       |           |
| kation des Stohkm. D. v. 15. Jänner 1834           |           |
| 1834 v. 10. Febr., 3. 4566, Lomb. G. V. Mineral    | 0 11      |
| wässer-Nachbildung in Italien                      |           |
| 1834 v. 11. Febr., 3. 2494, N. De. R. W. Berzeich  |           |
| nung der zur Ausübung in Wien berechtigter         | 0         |
| Uerzte                                             |           |
| 1834 v. 12. Febr., Z. 1532, St. G. V. Publikation  | ^         |
| des Hfd. v. 15. Jänner 1834                        |           |
| 1834 v. 25. Febr., Z. 856, O. E. R. V. Publikation | n<br>. 83 |
| UEB 3710. D. 1/1. 2001. 1895                       | 4 03      |

| Vom 27. Jebr. 1834 bis 28. Mai 1834.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jahr. Seit                                                                                     | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1834 v. 27. Febr., 3. 6588, Venet. G. V. Mineral=                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1834 v. g. Mark, 3. 5843, Hfd. Einfuhrverbot von                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dr. Struve's kunftlichen Mineralwässern                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1834 v. 13. März. 3. 5874, Hfd. Vorsicht wegen                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verfälschung des Effigs und des Bieres 1                                                       | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1834 v. 14. März, Z. 6207, Mähr. G. D. Publis                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| $\sim$                                                                                         | 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1834 v. 15. März, 3. 4037, Lomb. G. D. Publi=                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kation des Vizekönigs. D. v. 28. Jänner 1834                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Apotheker-Instruktion)                                                                        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1834 v. 15. Mart, 3. 7535, Venet. G. V., S. 5,                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Publikation des Hfd. v. 12. Jänner 1834 130, 1                                                 | 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1834 v. 15. März, 3. 2900, St. G. V. Ueber=                                                    | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1834 v. 2. April, Z. 3108, St. G. V. Adjustirung                                               | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| der Rezepte für Findlinge                                                                      | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1834 v. 8. April, Z. 16,542, M. De. R. V. Publi=                                               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1834 v. 9. Upril, Z. 11,818, Benet. G. B. Gründe                                               | 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| zur Errichtung der Apotheker-Gewerbe . 125—<br>1834 v. 13. April, Z. 20,049, M De. M. V. Ueber | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Urznei = Repetitionen im Wiener Mädchen=                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                | 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1834 v. 16. Upril, Z. 5727, St. G. V. Koramis                                                  | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| strung der Quittungen über Findling = Urznei=                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1834 v. 25. Upril, Z. 2449, Stohkm. D. Vorle=                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sungen über Giftschwämme                                                                       | & STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| 1834 v. 1. Mai, 3. 5834, St. G. B. Rezepte ohne                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| chemische Zeichen zu schreiben                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1834 v. 4. Mai, 3. 24,014, N. De. R. V. Publi=                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| kation des Hfd. v. 23. Upril 1834                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1834 v. 8. Mai, Z. 29,031, Hfd. Instruktion für                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| den Lokaldirektor der Versorgungs-Unstalten in                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Graz                                                                                           | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1834 v. 24. Mai, 3. 8098, St. G. V. Medikamen=                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ten = Ergänzung = Taxe                                                                         | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1834 v. 28. Mai, Z. 8316, St. G. V. Publikation                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| des Hfd. v. 8. Mai 1834                                                                        | 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ş      | 30m 17. Juni 1834 bis 16. Okt. 183                                             |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Jahr.  |                                                                                | Seite      |
| 1834   | v. 17. Juni, 3. 5931, Ital. Bizekönigl. D.                                     | <b>V</b>   |
| ·      | Behandlung Sifilitischer                                                       | 134        |
| 1834   | v. 26. Juni, 3. 22,697, Benet. G. D. Publi=                                    |            |
| _      | kation des Vizekönigl. D. v. 17. Juni 1834                                     |            |
| 1834   | v. 27. Juni, Z. 19,877, Lomb. G. D. Ein:                                       |            |
| 00.    | bringung der Apotheken = Visitation = Taxen .                                  | 102        |
| 1834   | v. 8. Juli, 3. 29,718, Böhm. G. D. Magen=                                      | . 25       |
| - 00 / | essenzen nicht im Handverkauf herzugeben                                       | 135        |
| 1034   | v. 15. Juli, 3. 9763, St. G. V Publi=                                          | 134        |
| .03/   | kation des Hfd. v. 10. Juni 1834                                               | 104        |
| 1004   | lassung zum Studium der Farmazie                                               | 135        |
| 1834   | v. 30. Juli, 3. 25,357, Venet. G. D. Rük-                                      | 100        |
| 1004   | sichten bei Projektirung neuer Upotheken                                       | 131        |
| 1834   | v. 1. Aug, 3. 17,708, Comb. & D. Frei=                                         |            |
| •      | sprechung der Upotheker-Lehrlinge                                              | 129        |
| 1834   | v. 8. 2lug., 3. 19,510, Hfd. Dem Kölner-                                       | ,          |
|        | wasser keinen Gebrauchzettel beizugeben                                        | 135        |
| 1834   | v. 20. Mug., Allerh. Ent. Ruksichten bei Er-                                   |            |
| - 0    | richtung neuer Upothekergewerbe                                                | -          |
| 1834   | v. 20. Aug., 3. 22,734, D. E. R. V. Ent=                                       |            |
|        | hebung des Apotheker-Gremiums von Revision                                     |            |
| 02/    | der Urzneikonten                                                               | -          |
| 1834   | v. 21. Aug., 3. 13,605, St G. A. Ueber=                                        | . 2 /      |
| . 22/  | wachung obersteirischer Kräutersammler                                         | 134        |
| 1034   | v. 22. Aug., 3. 45,461, N. De. R. V. Publi=<br>fation des Hfd. v. 8. Aug. 1834 | 135        |
| 1834   | v. 25. Uug., Z. 21,930, Hfd. Kundmachung                                       | .00        |
| -004   | der Ullerh. Ent. v. 20. Aug. 1834                                              | (Springer) |
| 1834   | v. 2. Sept., 3. 47,506, M. De. R. B. Publi-                                    |            |
| •      | kation des Hfd. v. 25. 2lug. 1834                                              | -          |
| 1834   | v. 25. Sept., Ullh. E. Bersteigerung der Me-                                   |            |
|        | dikamente = Lieferungen für öffents. Unstalten                                 | 136        |
| 1834   | v. 30. Sept., Poliz. Hofst.=Präsid. Dek. Zu                                    |            |
|        | Zukerbakerwaaren nur vegetabilische und ani-                                   | 0 =        |
| 00.    | malische Substanzen zu nemen                                                   | 135        |
| 1834   | v. 1. Oft., 3. 14,597, St. G. V. Werhütung                                     | 26         |
| . 09 / | der Kurpfuschereien durch Apotheker                                            | 136        |
| 1034   | v. 16. Okt., Z. 25,221, Hfd. Kundmachung<br>der Allerh. Ent. v. 25. Sept. 1834 |            |
|        | UKI ZIUKID. GIH. D. 20. 9001. 100/1                                            |            |

|       | Bom 16. Okt. 1834 bis 13. Jan. 183               | 5.           |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| Jahr. | ,                                                | Geite        |
| 1834  | v. 16. Oft., 3. 25,129, Hfd. Ueber den           | Y            |
|       | Kleinverkauf des Rizinusols                      | 136          |
| 1834  | v. 20. Oft., 3. 2047, Hftr. R. Birk. Medi=       |              |
|       | kamente = Rechnunglegung der Zivil = Upotheker   |              |
|       | 2c. für das k. k. Militär                        | 221          |
| 1834  | v. 28. Okt., 3. 48,042, Böhm. G. V. Publis       |              |
| •     | kation des Poliz. Hfd. v. 30. Sept. 1834 .       | 1 3 <b>5</b> |
| 1834  | v. 29. Oft., 3.58, 204, M. De. R. V. Publi=      | 0.7          |
| 0.0   | kation des Hfd. v. 16. Okt. 1834, 3. 25,221      | 136          |
| 1834  | v. 29. Okt., 3. 32,870, O. E. N. V. Publi=       |              |
| 00.   | kation des Hfd. v. 16. Okt. 1834, 3. 25,221      | -            |
| 1834  | v. 4. Nov., 3. 17,965, St. G. V. Publis          |              |
| 00/   | fation des Hsd. v. 16 Okt. 1734, Z. 25,221       | -            |
| 1834  | v. 6. Nov., 3. 40,720, Venet. G. V. Publi:       |              |
| .02/  | fation des Hfd. v. 16. Oft. 1834, 3. 25,129      |              |
| 1034  | v. 13. Nov., 3. 28,779, Hfd. Upotheker = Ge=     | 130          |
| 1834  | v. 13. Nov., Z. 61,357, N. De. R. W. Up=         | 100          |
| 1004  | probirung der Kloster = Upothekerinen            | 137          |
| 1834  | v. 20. Nov., Z. 29,238, Hfd. Kurkosten=          | 10/          |
| 1004  | Ersaz für Behandlung Sifilitischer               |              |
| 1834  | v. 4. Dez., 3. 29,974, Hfd. Einführung der       |              |
|       | Ordination = Morm im Grazer Krankenhause.        | -            |
| 1834  | v. 4. Dez., 3. 56,297, M. De. R. B. Den llerz=   |              |
|       | ten ist das Gelbstdispensiren überhaupt verboten |              |
| 1834  | v. 18. Dez., St. G. 2. Publikation des Hfd.      |              |
| •     | v. 4. Dez. 1834                                  | -            |
| 1834  | v. 23. Dez., 3. 32,219, Hfd. Vorschrift des      |              |
|       | lezten Dispensatoriums                           | 33, 137      |
| 1834  | v. 25. Dez., 3. 39,216, D. E. M. B. Die          |              |
|       | Quantitäten in den Rezepten mit Worten zu        |              |
|       | schreiben                                        | 137          |
| 1834  | v. 27. Dez., 3.59,469, Böhm. G. D. Publi:        |              |
|       | likation des Hfd. v. 20. Nov. 1834               |              |
| 1835  | v. 4. Janner, 3. 470, M. De. R. B. Publi=        |              |
| 204   | kation des neuen Dispensatoriums                 | -            |
| 1835  | v. 8. Jänner, Z. 126, Hfd. Adjustirung der       | 20           |
| 00 ~  | Urzneikonten                                     | 138          |
| 1835  | v. 13. Jänner, Z. 191, St. G. A. Publi=          | 0            |
|       | kation des Hfd. v. 23. Dez. 1834                 | 137          |

|   |       | om 15. Jän. 1835 bis 15. Mai 183                                                        | 5.                       |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|   | Jahr. |                                                                                         | Geite                    |
|   | 1835  | v. 15. Jänner, 3. 983, Hfd. Prüfung der                                                 | ¥                        |
|   |       | Apotheker = Lehrlinge                                                                   | 138                      |
| 4 | 1835  | v. 15. Jänner, 3. 1116, Hfd. Verkäuflichkeit                                            |                          |
|   |       | der Gewerbe                                                                             | фінаста                  |
|   |       | v. 21. Jänner, 3.3829, M. De. R. V. Publi=<br>kation des Hfd. v. 8. Jänner 1835         |                          |
|   | _     | v. 23. Jänner, 3. 3968, M. De. R. B. Publi=                                             | -                        |
|   |       | kation des Hfd. v. 15. Jänner, 3. 1116 .                                                | <b>Order Association</b> |
|   | -     | v. 26. Jan., 3. 5534, M. De. R. B. Ueber=                                               |                          |
|   |       | wachung des Giftverkaufs und der Apotheken 13                                           | 8-139                    |
|   | .*    | v. 1. Febr., 3. 1486, O. E. R. V. Uuftrag,                                              |                          |
|   |       | möglichst wolfeil für Urme 20. zu ordiniren                                             | 138                      |
|   |       | v. 5. Febr., 3. 2804, Hfd. Beschränkung der                                             |                          |
|   |       | Giftabgabe der Apotheker blos auf ärztliche Ordinationen                                | 08 130                   |
|   | 1835  | v. 17. Febr., Z. 4158, Hfd. Sarsaparil=Er=                                              | 90, 109                  |
|   |       | trakt einzuführen verboten                                                              | 139                      |
|   |       | v. 27. Febr., 3. 4161, Hfd. Apotheker = 3n=                                             |                          |
|   |       | struktion für Dalmatien                                                                 | 85                       |
|   |       | v. 3. Marz, 3. 8530, M. De. R. V. Publi=                                                | 0                        |
|   |       | fation des Hfd. v. 5. Febr. 1835                                                        | 139                      |
|   | 1835  | v. 3. März, 3. 12,081, N. De. R. V. Nor-                                                |                          |
|   |       | schrift der Ordination-Norm für Armenhäuser, Seminarien 2c.                             | 53. 130                  |
|   | 1835  | v. 3. März, 3. 46,126, N. De. R. V. Publi=                                              | 00, 109                  |
|   |       | kation des Hfd. v. 5. Februar 1835                                                      | 98                       |
|   | 1835  | v. 4. März, 3. 5250, Böhm. G. A. Ueber                                                  |                          |
|   |       | Apotheker = Filialgremien                                                               |                          |
|   | 1835  | v. 5. März, 3. 4421, Hfd. Instruktion für                                               |                          |
|   | . 035 | Stadtarmen=Uerzte in Wien, J. 17 und 19. 1.                                             | •                        |
|   | 1033  | v. 18. März, Z. 4599, Dalmat. G. V. Publiz kation des Hfd. v. 27. Febr. 1835. Instrukt. |                          |
|   |       | für Apotheker in Dalmatien 79, 85, 130, 135,                                            |                          |
|   | 1835  | v. 29. März, 3. 17,146, N. De. R. V. Ud=                                                |                          |
|   |       | justirung der Urzneikonten unter 25 fl. 2c. 1                                           |                          |
|   | 1835  | v. 25. Upril, 3. 22,208, M. De. R. Zirk.                                                |                          |
|   | 25.5  | Wurm - Chokolade wird verboten                                                          |                          |
|   | 1835  | v. 10. Mai, 3. 24,435, N. De. R. B. Publi=                                              |                          |
|   | , 025 | kation des Hfd. v. 5. März 1835 1<br>v. 15. Mai, 3. 10,473, Hfd. Medikamenten=          |                          |
|   | 1000  | v. 10. mai, 8. 10,470, 311v. micrifamenten:                                             |                          |

| \$    | Nom <b>21</b> . Mai <b>1835</b> bis <b>16</b> . Oft. <b>1835</b> . |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Jahr. | Sei                                                                | te. |
|       | Verkauf durch Aerzte 20. im Orte einer Apo-                        |     |
|       |                                                                    | 143 |
| 1835  | v. 21. Mai, 3. 12,145, Hfd. Verbot auslän=                         |     |
|       |                                                                    | 139 |
| 1835  | v. 26. Mai, 3. 15,742, D. E. R. V. Publi=                          | ,   |
|       |                                                                    | 142 |
| 1835  | v. 8. Juni, 3. 19,132, Venet. G. D. Publi=                         |     |
|       |                                                                    | 139 |
| 1835  | v. 9. Juni, 3. 26,762, 286hm. G. V. Kur=                           | ,   |
|       |                                                                    | 142 |
| 1835  | v. 10. Juni, 3. 9781, St. G. B. Rurkosten:                         | •   |
|       | Liquidation und Kranken = Journale der Chi=                        |     |
|       | rurgen                                                             | 143 |
| 1835  | v. 15. Juni, Allerh. Ent. Aufhebung der                            | •   |
|       | Vorschrift wegen Verzinnung kupferner Brannt=                      |     |
|       | wein = Destillir = Upparate                                        | 146 |
| 1835  | v. 25. Juni, 3. 21,509, Benet. G. B. Publi=                        | •   |
|       |                                                                    | 139 |
| 1835  | v. 10. August, 3. 26,066, Hfd. Rüksichten                          | ,   |
|       | bei Projektirung neuer Apotheken 132,                              | 143 |
| 1835  | v. 21. August, Z. 13,382, St. G. V. Billige                        |     |
|       |                                                                    | 143 |
| 1835  | v. 24. August, Hfd. Ueber Berfteuerung gei=                        | •   |
|       | stiger Flüssigkeiten                                               | 148 |
| 1835  | v. 24. August, 3. 8728, Ital. Vizekönigl. D.                       | •   |
|       | Publikation des Hfd. v. 10. August 1835 132,                       | 143 |
| 1835  | v. 1. Sept., 3. 46,126, M. De. R. B. Unter=                        |     |
|       | suchung der Hausapotheken der Kurschmiede 2c.                      |     |
|       | auch Giftverkauf                                                   | 144 |
| 1835  | v. 21. Sept., 3. 24,473, Hfd. Aufhebung                            |     |
|       | der Vorschrift, kupferne Branntwein = Destillir=                   |     |
|       |                                                                    | 46  |
| 1835  | v. 10. Oft., 3. 28,766, Lomb. G. A. Publi=                         | ·   |
|       | kation des Hfd. v. 10. Aug. 1835 132, 1                            | 46  |
| 1835  | v. 10. Oft., 3. 34,904, Venet. G. D. Publi=                        |     |
|       | kation des Hfd. v. 10. Aug. 1835 70, 132, 1                        | 43  |
| 1835  | v. 12. Okt., 3. 56,646, M. Oe. M. V.,                              | 9   |
|       | v. 13. Oft., 3. 30,651, D. E. R. V.,                               |     |
| 4.    | v. 16. Oft., 3. 42,845, Mähr. G. D. Publi=                         |     |
|       |                                                                    | 46  |

| Vom 17. Okt. 1835 bis 9. Febr. 1            | 1836.  |
|---------------------------------------------|--------|
| Jahr.                                       | Geite  |
| 1835 v. 17. Oft., 3. 27,713, Hfd. Taxirun   | g der  |
| nicht in der Taxordnung enthaltenen Me      |        |
| mente                                       |        |
| 1835 v. 22. Oft., Z. 27,246, Hd. Niespulver | dür=   |
| fen nur die Apotheker halten                |        |
| 1835 v. 27. Oktober, 3. 25,462, N. De. H    |        |
| Aufname und Freisprechung der Apoth         |        |
| Lehrlinge                                   |        |
| 1835 v. 29. Oft., 3. 3743, Benet. G. D.,    |        |
| 1835 v. 30. Oft., 3. 16,977, St. G. Kur. P  | ubli=  |
| kationen des Hfd. v. 21. Sept. 1835 .       | 146    |
| 1835 v. 4. Nov., 3. 49,576, Böhm. G. D. J   | ubli=  |
| kation des Hfd. v. 21. Sept. 1835 .         |        |
| 1835 v. 10. Mov., Z. 60,450 M. De. R. V. J  |        |
| kation des Hfd. v. 22. Okt. 1835            | 147    |
| 1835 v. 26. Nov., 3. 65,779, N. De. R. V.   | _      |
| schrift der Lehrbücher für Upotheker=Lehrli | . •    |
| 1835 v. 23. Dez., Z. 33,934, Hfd. Vorpri    |        |
| der Upotheker = Lehrlinge                   |        |
| 1835 v. 23. Dez. 3. 62.677, Böhm. G. V. J   |        |
| kation des Hfd. v. 17. Okt. 1835            | •      |
| 1835 v. 25. Dez., 3. 39,216, D. E. R. W.    |        |
| schrift bezüglich der deutlichen Verschrei  |        |
| der Rezepte                                 |        |
| 1836 v. 13. Jan., 3.789, Stohfkm. D. Befr   |        |
| der Apotheker = Lehrlinge vom Wiederho      |        |
| Unterrichte                                 | •      |
| stigung der Apotheker bei Versteuerung gebi |        |
| ter geistiger Flüssigkeiten                 |        |
| 1836 v. 22. Jan., Z. 25,096, Hfd. Ausweise  | ilhor  |
| ärarische Sanität = Auslagen                |        |
| 1836 v. 29. Jänner, 3. 529, St. G. V.       |        |
| Vehandlung Sifilitischer                    |        |
| 1836 v. 31. Jänner, Z. 29,820, Lomb. G. V.  |        |
| bot der Pezze salutari di Brescia.          |        |
| 1836 v. 31. Jänner, M. De. R. V. Vorschri   |        |
| Ordination = Norm                           |        |
| 1836 v. 9. Febr., 3. 8021, M. De. R. B. J   | dubli= |
| kation des Hed. v. 22 Fänner 1836           |        |

| Ş     | Vom <b>11.</b> Febr. <b>1836</b> bis <b>18.</b> Mai <b>183</b>                           | B.              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Jahr. |                                                                                          | Seite           |
| 1836  | v. 11. Febr., 3. 3693, Hfd. Worschrift der                                               |                 |
|       | neuen Medikamenten = Taxordnung                                                          | 149             |
| 1836  | v. 13. Febr., 3. 2334, St. G. V. Publika-                                                | 17              |
|       | tion des Hfd. v. 22. Janner 1836                                                         | 148             |
| 1836  | v. 17. Febr., 3. 682, Hfd. Bekanntmachung                                                | •               |
|       | des Hfkam. D. v. 20. Janner 1836                                                         | 149             |
| 1836  | v. 26. Febr., 3. 10,231, M. De. N. B. Publi=                                             | • /             |
|       | kation der neuen Medikamenten = Taxordnung.                                              | -               |
| 1836  | v. 29. Febr., 3. 11,904, Steuer = Reg. Hffm.                                             |                 |
|       | 23. in Wien, Kundmachung des Hfkam. Dek.                                                 |                 |
|       | v. 20. Jänner 1836                                                                       | -               |
| 1836  | v. 4. März, Allerh. Ent. Ueber verspäteten                                               |                 |
|       | Eintritt in den Studienkurs , .                                                          | 151             |
| 1836  | v. 6. Marz, Z. 3390, St. G. V. Instruktion                                               |                 |
|       | für den Heilarzt und Wundarzt des Siechen=                                               |                 |
| 007   | hauses in Graz                                                                           | <del>-151</del> |
| 1836  | v. 6. März, 3. 6642, O. E. R. V. Ueber                                                   |                 |
| 00/   | Hausapotheken der Chirurgen                                                              | 151             |
| 1836  | v. 7. März, 3. 3385, St. G. V. Publika=                                                  |                 |
| - 026 | tion des Hfd. v. 17. Febr. 1836                                                          | 149             |
| 1030  | v. 10. März, 3. 5864, Hfd. Besezung schon                                                | . 0 .           |
| . 926 | bestehender Upotheker = Gewerbe                                                          | 130             |
|       | v. 15. März, Z. 34,762, Lomb. G. D. Ku=<br>pferne Branntwein-Destillir-Upparate brauchen |                 |
|       | nicht mehr verzinnt zu werden                                                            | 2/6             |
| 1836  | v. 21 März, Z. 1648, Stud. Hefer                                                         | 146             |
| 1000  | Dispens wegen verspätetem Eintritt in den                                                |                 |
|       | Studienkurs                                                                              | 151             |
| 1836  | v. 31. März, 3. 18,737, N. De. R. V. Publi=                                              | 101             |
|       | kation des Stohfkm. D. v. 21. März 1836.                                                 | -               |
| 1836  | v. 1. April, 3. 5161, St. G. V. Publikation                                              |                 |
|       | des Stohfkm. D. v. 21. März 1836                                                         | -               |
| 1836  | v. 6. Upril, Z. 20,002, M. De. R. B. Bese=                                               |                 |
|       | zung erledigter Apotheker = Gerechtsame 129, 151                                         | -152            |
| 1836  | v. 12. Upril, Z. 22,336, N. De. R. V. Ueber                                              |                 |
|       | unentgeltlichen Medikamenten=Bezug für Arme                                              | 152             |
| 1836  | v. 21. April, 3. 9733, Hd. Besezung schon                                                |                 |
| 0.0.4 | bestehender Apotheker = Gewerbe                                                          | 130             |
| 1836  | v. 18. Mai, 3. 7948, St. G. V. Empfehlung                                                |                 |
|       | des Eisenoxidhidrats gegen Ursenik-Vergiftungen                                          | 152             |

|       | Nom 20. Mai 1836 bis 8. Sept. 1836.                                         |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| Jahr. |                                                                             | seite  |
| 1836  | v. 20. Mai, 3. 16,924, Mähr. G. B. Publi=                                   | ~      |
|       | kation des Hfd. v. 10. März u. 21. April 1836                               | 130    |
| 1836  | v. 23. Mai, Z. 15,563, O. E. N. V. Ueber                                    |        |
|       | die Hausapotheken der Landchirurgen                                         | 151    |
| 1836  | v. 8. Juni, 3. 17,565, O. E. R. W. Die                                      |        |
|       | Quantität der Arzneien in den Rezepten mit                                  |        |
|       | Worten zu schreiben                                                         | 137    |
| 1836  | v. 17. Juni, Z. 17,043 und 32,785, M. De.                                   |        |
|       | R. V. Tabelle zu Relationen über Apotheken=                                 |        |
|       | Untersuchungen                                                              | -154   |
| 1836  | v. 20. Juni, 3. 35,431, N. De. R. V. Mach=                                  |        |
|       | trag zur Publikation der Medikamente = Tax=                                 |        |
| - 0 ( | ordnung                                                                     | 149    |
| 1836  | v. 22. Juni, Hfkm. Dek. Erleichterung ber                                   |        |
| 001   | Bersteuerung geistiger Flussigkeiten 154-                                   | -155   |
| 1836  | v. 29. Juni, 3. 10,330, St. G. V. Ueber                                     |        |
| 00/   | Rezepte für Findlinge                                                       | 155    |
| 1836  | v. 30. Juni, 3. 17,538, Hfd. Vorschrift der                                 | ,      |
| 00/   | neuen Medikamenten = Taxordnung                                             | 149    |
| 1830  | v. 10. Juli, 3. 39,083 und 39,842, N. De.                                   | , مع   |
| 026   | R. V. Vorschrift sur das Epidemiewesen                                      | 154    |
| 1830  | v. 25. Juli, 3. 42,078, N. De. R. V. Publi=                                 | ے ہے ۔ |
| - 026 | kation der Hskam. V. v. 22. Juni 1836                                       | 155    |
|       | v. 29. Juli, 3. 37,758, Böhm. G. D.,                                        |        |
| 1030  | v. 29. Juli, Z. 27,859, Mahr. & D. Publi=                                   | 2 40   |
| 1836  | kationen des Hfd. v. 30. Juni 1836 v. 30. Juli, Z. 43,002, M. De. R. V. Be- | 149    |
| 1030  | schränkung der Einfuhr der Liber'schen Kräuter                              | 155    |
| 1836  | v. 4. August, 3.43,816, N. De. R. V. Ueber                                  | 100    |
| 1000  | Urzneikonten für Findlinge                                                  |        |
| 1836  | v. 10. Ungust, 3. 11,779, St. G. D. Publi=                                  |        |
| 2000  | kation der neuen Medikamenten = Taxordnung.                                 | 149    |
| 1836  | v. 19. August, 3. 36,718, Hffam. D. Welche                                  | - , ,  |
| - 0   | Urtikel die Materialisten führen dürfen 155-                                | -156   |
| 1836  | v. 25. August, 3. 22,203, Hfd. Ueber Prax=                                  |        |
|       | ausübung pensionirter Militär-Aerzte in Wien                                | 156    |
| 1836  | v. 6. Sept., 3. 51, 233, N. De. R. B. Publi=                                |        |
|       | kation des Hfd. v. 25. August 1836                                          | -      |
| 1836  | v. 8. Sept., 3. 49,302, N. De. R. V. Publi=                                 |        |
|       | kation des Hem. D. v. 19. August 1836 .                                     |        |

| Š     | Bom 25. Oft. <b>IS36</b> bis 27. April <b>IS37</b> .                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sahr. |                                                                             | eite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1836  | v. 25. Okt., Allerh. Ent. Ueber Apotheken=                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Visitationen in Wien                                                        | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1836  | v. 4. Nov., 3 28,845, Hfd. Ueber Upotheken=                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.0.  | Visitationen durch die Protomediker                                         | gamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1836  | v. 10. Nov., 3. 29,351, Hfd., N. De. R. V.,                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 3. 68,059. Zinosur der Arzneikonten für                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - 026 | Urmen = Institute                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1830  | v. 12. Mov., 3.64,768, M. De. R. V. Publis                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . 926 | kation des Hfd. v. 4. Nov. 1836                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1030  | v. 17. Nov., 3. 56,588, Löhm. G. V. Vor=                                    | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| , 236 | prüfung der Upotheker = Lehrlinge                                           | 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1030  | v. 29. Nov., 3. 59,742, Böhm. G. V. Kur=                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1836  | kosten = Udjustirung für Sifilitische                                       | 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1000  | v. 19. Dez., 3. 19,574, St. G. V. Zinosur der Arzneikonten                  | - ~ /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1837  | v. 15. Jan., 3 21,652, St. G. V. Kontrolle                                  | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100/  | über Findling Kurkosten = Aufrechnungen                                     | - ~ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1837  | v. 6 Febr., Allerh. Ent. Erlaubniß der ho-                                  | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,     | möopathischen Heilmethode                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1837  | v. 10. Febr., 3. 3458, Hfd. Kundmachung                                     | and the same of th |
| ,     | der Allerh. Ent. v. 6. Febr. 1837 (Erlaubniß                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | der homöopathischen Heilmethode)                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1837  | v. 18. Febr., 3. 3750, Gfd. Ueber Aufname                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •     | der Urotheker = Lehrlinge                                                   | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1837  | v. 21. Febr., 3. 2110, St. G. V. Ueber Ordi-                                | - 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | nationen auf Kosten öffentlicher Fonde                                      | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1837  | v. 2. März, 3 10,936, N. De. R. W. Publi=                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | kation des Hfd. v. 10. Febr. 1837,                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1837  | v. 3. März, 3. 3154, St. G. V. Publikation                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.0   | desselben Hofdekretes                                                       | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1837  | v. 24. März, 3. 6352, Hfd. Instruktion für                                  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | den Primar = und Sekundar = Urzt im allgemei=                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0.2   | nen Krankenhause zu Graz                                                    | 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1837  | v. 14. April, Vorschrift für das Lomb. Venet.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Königreich über Entschädigung der Kunstver=                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,02-  | ständigen                                                                   | 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1037  | v. 15. April, Z. 11,716, Venet. G. V. Publi=                                | ~0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 183=  | fation des Hfd. v. 18. Febr. 1837 157—                                      | 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 100/  | v. 27. April, 3.6166, St. G. V. Publikation des Hofkam. D. v. 4. April 1837 | 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 200 020 1 Willia 200 00 40 CIDEN 1007                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       | Vom <b>28</b> . Upril <b>1837</b> bis <b>3</b> . Jän. <b>1838</b> |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Jahr. |                                                                   | Geite           |
| 1837  | v. 28. April, 3. 19,788, Böhm. G. A. Ber-                         | •               |
| ·     | bot des Rattenpulver = Verkaufs                                   | 65              |
| 1837  | v. 25. Mai, Z. 24,923, Böhm. G. A. Ueber                          |                 |
| ·     | Bereitung der Extrakte                                            | 159             |
| 1837  | v. 7. Juni, 3. 9104, St. G. B. Publikation                        | ,               |
| ·     | der Instruktion des Hfd. v. 24. März 1837.                        | granus          |
| 1837  | v. 10. Juni, 3. 7166, St. G. V. Ordination                        |                 |
| ·     | des Leinsamen = Ruchenmehls                                       | -               |
| 1837  | v. 4. Juli, 3.37,344, M. De. R. W. Ueber:                         |                 |
| ·     | wachung und Bestrafung der Hausirer                               | -               |
| 1837  | v. 11. Juli, 3. 40,405, N. De. R. B. Rüge                         |                 |
|       | der Gebrechen in den landapotheken                                | 160             |
| 1837  | v. 3. Aug., 3. 18,984, Hfd. Verfahrung=                           |                 |
|       | Norm bei Liquidirung der Arzneirechnungen für                     |                 |
|       | Findlinge 161                                                     | 165             |
| 1837  | v. 4. August, 3. 13,424, Hofkam. Dek. Be=                         |                 |
|       | stimmung, welche Urtikel die Materialisten                        |                 |
|       | führen dürfen                                                     | <del>-156</del> |
| 1837  | v. 12. August, 3. 45,858, M. De. R. V.                            |                 |
|       | Schwämme = Verkauf zu überwachen                                  | 165             |
| 1837  | v. 16. August, 3. 45,106, M. De. R. V.                            |                 |
|       | Bundhölzchen = Fabrikation = Befugniß                             |                 |
| 1837  | v. 19. August, 3. 18,984, M. De. R. V.                            |                 |
|       | Publikation des Hfd. v. 3. August 1837                            | -               |
| 1837  | v. 13. Movemb., 3. 42,310, M. De. R. V.                           |                 |
|       | Aufname und Freisprechung der Apotheker=                          |                 |
|       | Lehrlinge                                                         | -166            |
| 1837  | v. 17. Nov., Allerh. Ent. Provisorische Auf=                      |                 |
| 0.0   | name in eine öffentliche Studienanstalt                           | 166             |
| 1837  | v. 27. Nov., 3. 7344, Studien = Hofk. Dek.                        |                 |
|       | nach Allerh. Ent. v. 27. Novemb. 1837 über                        |                 |
| 0.0   | Studiensachen                                                     | - Charles       |
| 1837  | v. 26. Dez., 3. 73,819, M. De. R. V. Publi=                       |                 |
| 000   | kation des Studien = Hfd. v. 27. Nov. 1837.                       |                 |
| 1838  | v. 3. Janner, 3. 24,024, St. G. B. Herab=                         |                 |
|       | sezung einiger Artikel der Medikamenten = Er=                     | , ,             |
| 0.00  |                                                                   | 6, 167          |
| 1838  | v. 3. Janner, 3. 21,624, St. G. V. Publi-                         |                 |
|       | kation des Studien=Hofkom. D. v. 27. Mai                          |                 |
|       | 1837                                                              | 166             |

|       | Vom 31. Jan. 1838 bis 23. Juni 1838           | j.       |
|-------|-----------------------------------------------|----------|
| Jahr. |                                               | Seite    |
| 1838  | v. 31. Jänner, 3. 5370, M. De. R. W. Per-     |          |
|       | sonalgewerbe nicht zu verpachten              | 167      |
| 1838  | v. 14. Febr., 3. 6649, N O. R. V. Vor=        | 107      |
| -000  | sichten wegen Ratten = und Mäusepulver        |          |
| 1838  | v. 2. März, Z. 3102, St. G. V. Termin         |          |
| 1000  | v. 2. Mais, 5. 9102, Ot. O. 2. Lermin         |          |
| . 030 | zur Vorlage von Kurkosten-Forderungen         | <b>*</b> |
| 1030  | v. 8. Marz, 3. 8191, N. De. R. V. Ueber       |          |
| . 020 | Upotheker = Gremial = Inkorporationen 167     | 7-168    |
| 1030  | v. 5. Upril, 3. 13,678, Iffam. D. Befugnisse  |          |
|       | von Kommerzial=Beschäftigungen aus Sanität=   |          |
| 020   | Rücksichten                                   | 168      |
| 1838  | v. 6. April, 3. 7486, Heber Real = und        |          |
| 0.00  | verkäufliche Gewerbe                          | -        |
| 1838  | v. 16. April, 3. 21,930, N. De. R. V. Publi=  |          |
|       | kation des Hfd. v. 6. April 1838 über Real=   |          |
|       | gewerbe                                       |          |
| 1838  | v. 20. April, 3. 8390, Mähr. G. A. Blut=      |          |
|       | egelpreis                                     | 78       |
| 1838  | v. 7. Mai, 3. 8642, St. G. V. Publikation     | -        |
|       | des Hfkamd. v. 5. Upril 1838 über Kommerzial= |          |
|       | Befugnisse                                    | 168      |
| 1838  | v. 15. Mai, Allerh. Ent. Provisorische Auf-   |          |
|       | name der Huslander in Studienanstalten        | 169      |
| 1838  | v. 18. Mai, 3. 3115, Stohkm. D. Kund-         | - • 9    |
|       | machung der Allerh. Ent. v. 15. Mai 1838      | -        |
|       | über Aufname in Studienanstalten              |          |
| 1838  | v. 29. Mai, 3. 11,714, Hfd. Die Magnesia      |          |
|       | muriae venalis zu verordnen 169               | - 170    |
| 1838  | v. 6. Juni, 3. 5722, St. G. V. Ueberma=       | 1/0      |
|       | chung der Branntwein = Erzeugung              | 170      |
| 1838  | v. 7. Juni, 3. 32,706, N. De R. V. Publi=     | . 70     |
|       | kation des Hfd. v. 29 Mai 1838 über Verords   |          |
|       | nung der Magnesia                             |          |
| 1838  | v. 19. Juni, 3. 35, 104, M. De. R. V. Publi=  |          |
|       | kation des Studien = Hofkom. D. v. 15. Mai    |          |
|       |                                               | . 60     |
| 1838  | v. 20. Juni, Z. 16,940, D. E. R. V. Unter=    | 169      |
| 2000  | suchung geschwärzter Urzneien                 | 2 0/     |
| 1838  | v. 23. Juni, Allerh. Ent. Privatstudien zum   | 004      |
| 1000  |                                               |          |
| Dr    | Eintritte in die farmazeutischen Studien      | 170      |
| 2.4   | uramers apotherenia. 2. 25.                   |          |

|       | Vom 23. Juni 1838 bis 27. Dez. 1838             | 3.           |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|
| Jahr. |                                                 | Seite        |
| 1838  | v. 23. Juni, 3. 9361, St. G. V. Publi=          |              |
| 1000  | kation des Hfd. v. 29. Mai 1838                 | . 50         |
| ,020  | v. 29. Juni, 3. 4033, Stdhkm. D. Kund=          | 170          |
| 1030  | machung der Allerh. E. v. 23. Juni 1838         |              |
| . 020 |                                                 |              |
| 1030  | v. 19. Juli, Allerh. E. Ueber unentgeltlichen   |              |
| - 020 | Medik. = Vezug von öffentlich Ungestellten      | Arrest.      |
| 1000  | v. 16. Juli, Z. 40,249, N. D. R. V. Publi:      |              |
| 020   | kation des Stohkm. Dek. v. 29. Juni 1838.       | Description, |
| 1838  | v. 17. Juli, 3. 4710, St. G. V. Publi=          |              |
| 0.00  | kation des Stohkm. Dek. v. 29. Juni 1838 .      | Particular   |
| 1838  | v. 19. Juli, 3 17,815, Hd. Kundmachung          |              |
| 000   | der Allerh. E. v. 15. Juli 1838 ,               |              |
| 1838  | v. 6. Aug., 3. 42,158, N. De. R. V. Publi=      |              |
| 000   | kation des Hfd. v. 19. Juli 1838                | مسته         |
| 1838  | v. 29. Aug., 3. 42,798, M. De. R. B. Ueber      |              |
|       | Medikamente = Verschleiß durch Dürrkräutler     |              |
|       | und Materialisten                               | 0,171        |
| 1838  | v. 3. September, 3. 49,125, N. De. R. V.        |              |
|       | Ueber Arzneirechnungen für Armen = Institute    | 171          |
| 1838  | v. 4. Okt., 3. 51,594, Böhm. G. V. Ein-         | 神            |
|       | treibung der Apotheker = Gremial = Gebühren . 6 | 06,171       |
| 1838  | v. 18 Okt., Z. 24,644, Hfd. Ordination des      |              |
|       | Leinsamen = Ruchenmehls                         | 171          |
| 1838  | v. 31. Okt., 3. 18,109, St. G. V. Publi=        |              |
|       | kation des Hfd. v. 18. Okt 1838                 |              |
| 1838  | v. 2. Mov., 3. 58,827, M. De. R. V. Be=         |              |
|       | stätigung der Statuten des Wiener Upotheker=    |              |
|       | Gremial = Unterstüzungfondes 171                | -174         |
| 1838  | v. 14. Nov., 3. 65,372, N. De. R. B. Publi=     | ,            |
|       | kation des Stohkm. D. v. 26. Okt. 1838 .        | 183          |
| 1838  | v. 6. Dezemb., 3. 63,563, Intim. Dek des        |              |
|       | Wiener Magistrates an das Upotheker = Gre-      |              |
|       | mium, Bestätigung der Statuten des Upotheker=   |              |
|       | Unterstüzungfonds                               | 172          |
| 1838  | v. 24. Dez., 3. 21,501, St. G. V. Wor=          | •            |
|       | schrift des Fassungbuches für Hausapotheken in  |              |
|       |                                                 | -174         |
| 1838  | duplo                                           | , •          |
|       | Verbotne und beschränkte Medikamenten = Ein=    |              |
|       | fuhr                                            | -175         |

|       | Vom 5. Jänner 1839 bis 17. Juli 1839.          |             |
|-------|------------------------------------------------|-------------|
| Jahr. |                                                | Seite       |
| 1830  | v. 5. Janner, Allerh. E. Fakultatstudien für   |             |
| ,     | Husländer                                      | 175         |
| 1830  | v. 18. Janner, 3. 1016, St. G. V. Publi=       | 1/0         |
| ,     | kation des Zolltarifs                          |             |
| 1830  | v. 19. Jänner, 3. 210, Stohkm. D. Kund-        |             |
| 9     | machung der Allerh. E. v. 5. Jänner 1839.      | -           |
| 1830  | v. 24. Jänner, 3. 1854, Hfd. Einteilung der    |             |
| ,     | Giftmaterialien in 4 Kategorien 175-           | _181        |
| 1830  | v. 25. Jänner, 3. 2128, Hfd. Instruktion       | 101         |
|       | für die Marktaufsicht in Wien 182-             | _183        |
| 1830  | v. 25. Jänner, 3. 1829, Hfd. Instruktion für   | -100        |
| 9     | den Primar= Urzt und Wundarzt des N. De.       |             |
|       | Prot. Strafhauses                              | -182        |
| 1830  | v. 1. Febr., 3 6777, M. De. R. B. Publi=       | •04         |
| 9     | kation des Hfd. v. 25. Jan. 1839, 3. 2128.     | 18 <b>3</b> |
| 1830  | v. 6. Febr., 3. 6626, N De. R. B. Publi=       | 100         |
| 7     | kation des Hfd. v. 25 Jan. 1839, Z. 1829.      | 182         |
| 1830  | v. 20. Febr., Z. 10,532, M. De. R. V. Publi=   | 102         |
| - 4 9 | kation des Stohk. D. v. 19. Jänner 1839.       | 175         |
| 1830  | v. 22. Febr 3. 3004, St. G. V. Publika=        | . / 0       |
| 9     | tion des Hsd. v. 24. Jänner 1839               | 181         |
| 1830  | v. 24. Febr., 3. 3146, St. G. V. Publika-      | • • • •     |
| ,     | tion des Stohkm. D. v. 19. Jan. 1839           | 175         |
| 1830  | v. 21. Marz, 3. 10,195, N. De. R. V. Publi=    | - / 0       |
| , ,   | kation des Hfd. v. 24. Jänner 1839             | Milmar 1    |
| 1839  | v. 21. Upril, Z. 22,695, N. De. R. W. Ub:      |             |
| ,     | weichung der Urmenärzte von der Ordination=    |             |
|       | Morm                                           | 183         |
| 1839  | v. 21. Upril, 3 6525, St. G. V. Unter=         |             |
| ,     | suchung des Branntweines auf Rupfergehalt .    | 181         |
| 1839  | v. 28. Juni, 3. 35,627, M. De. R. B. Stu-      |             |
| ,     | dirende in Wien muffen Aufenthaltskarten haben | 183         |
| 1839  | v. 2. Juli, Allerh. E. Wann das Magisterium    |             |
|       | der Farmazie zu machen?                        |             |
| 1839  | v. 3. Juli, 3. 37,839. Instruktion für die     | ,           |
|       | Marktaufsicht in Wien                          | -           |
| 1839  | v. 8. Juli, 3. 4501, Stohkm. D. Bekannt-       |             |
| ,     | machung der Allerh. E. v. 2. Juli 1839         | -           |
| 1839  | v. 17. Juli, 3. 41,024, M. De. R. V Publi=     |             |
|       | kation des Stohfkom. D. v. 8. Juli 1839 .      |             |
|       | 19*                                            |             |
|       |                                                |             |

|        | Wom 20. Juli 1839 bis 5. März 1840                                               | ).          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Jahr.  |                                                                                  | Seite       |
| 1839   | v. 20. Juli, 3. 4481, Stohkm. D. In den                                          |             |
| ,      | Diplomen ist die Qualifikation » herr « zu                                       |             |
|        | fezen                                                                            | 3-184       |
| 1839   | v. 14. August, 3. 46,707, N. De. R. V.                                           |             |
|        | Publikation des Sthkm. D. v. 20. Juli 1839                                       | 184         |
| 1839   | v. 17. August, 3. 14,039, St. G. V. Publi=                                       |             |
| 0.0    | kation des Stdhkm. D. v. 20. Juli 1839 .                                         |             |
| 1839   | v. 22. August, 3. 47,819, N. De. R. V.                                           |             |
| . 00 . | Upotheken = Visitation, dazu keine Vorspann.                                     |             |
| 1839   | v. 26. Okt., 3. 6741, Stohkm. D. Ueber die                                       | - 02        |
| .020   | Ablegung des Magisteriums der Farmazie.                                          | 183         |
| 1039   | v. 27. Okt., Allh. E. Praxausübung nationa-                                      | , Ω /       |
| 1830   | v. 3. Nov., 3. 7319, Stohkm. D. Bekannt=                                         | 184         |
| 1009   | machung der Allerh. Ent v. 27. Okt. 1839.                                        |             |
| 1830   | v. 8. Nov., Tirol. G. V. Hausapotheken=                                          |             |
| 2009   | Medikamente mit Rezepten zu belegen                                              | -           |
| 1830   | v. 23. Nov, 3. 67,490, N. De. R. B. Publi=                                       |             |
| ,      | kation des Stohkm. D. v. 3. Mov. 1839                                            |             |
| 1839   | v. 26. Nov., Allerh. E. Erweis der Berkauf=                                      |             |
|        | lichkeit eines Gewerbes                                                          |             |
| 1839   | v. 5. Dez, 3. 51676, Hfkm D. Bekannt=                                            |             |
|        | machung der Allerh. E. v. 26. Nov. 1839 .                                        |             |
| 1839   | v. 13. Dezember, 3. 39,173, Hfd. Bekannt=                                        |             |
|        | machung der Allerh. Ent. v. 26. Nov. 1839                                        |             |
| . 02 . | über Gewerb = Verkäuflichkeit                                                    | -           |
| 1039   | v. 13. Dez, 3. 20,024, St. G. V. Publi=                                          |             |
| 1830   | kation des Stohkm. D. v. 3 Nov. 1839 v. 20. Dez., 3. 73,315, N. De. R. V. Publi= |             |
| 1009   | kation des Hfd. v. 13. Dez. 1839                                                 |             |
| 18/10  | v. 3. Jänner, 3. 22,564, St. G. V. Uufbe-                                        |             |
| -040   | wahrungart des Kreuzenzians                                                      | 186         |
| 1840   | v. 28. Janner, 3. 50,594, Hfkam. D. 30U=                                         |             |
|        | Vereins-Zolltarif                                                                | <u>-185</u> |
| 1840   | v. 8. Febr., 3. 1860, Publikation des Hfkam.                                     |             |
|        | D. v. 28. Jänner 1840                                                            | 185         |
| 1840   | v. 27. Febr., 3. 2876, St. G. V. Arznei=                                         |             |
|        | Kostenkonten - Vorlage                                                           |             |
| 1840   | v. 5. März, 3. 6063, Heber Urznei-Vor-                                           |             |
|        | rat in kleinen Landanotheken                                                     | A. America  |

|         | Vom S. Marz 1840 bis 10. Nov. 1840.                                        |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jahr.   |                                                                            | Seite |
| 1840    | v. 8. März, 3. 6912, Hfd. Mittel gegen                                     |       |
|         | giftigen Schlangenbiß                                                      | 186   |
| 1840    | v. 21. Marz, 3. 4540, St. G. V. Publika-                                   |       |
| 0.      | tion des Hfd. v. 5. März 1840                                              | 185   |
| 1840    | v. 26. Marz, 3. 4429, St. G. V. Bestim=                                    |       |
|         | mung unschädlicher Farben für Zukerbäker=                                  | 0.6   |
| 18/10   | v. 30. März, 3. 4541, St. G. V. Publis                                     | 100   |
| 1040    | kation des Hfd. v. 8. März 1840                                            | 186   |
| 1840    | v. 16. April, Z. 11,073, Hfd. Verbot der                                   | 100   |
|         | Wurmbiskoten                                                               | -     |
| 1840    | v. 1. Mai, 3. 24,744, N. De. R. Zirk                                       |       |
|         | Publikation des Hfd. v. 16. Upril 1840 .                                   |       |
| 1840    | v. 6. Mai, Z. 3309, Stohkm. D. Trennung                                    |       |
| 0.      | der Lehrfächer der Chemie und Votanik 186-                                 | -187  |
| 1840    | v. 8. Mai, 3. 6912, Hofd. Vorbaumittel                                     | 0.0   |
| - Q / o | (Lalic's) gegen die Wutkrankheit                                           | 83    |
| 1040    | v. 13. Mai, Z. 7128, St. G. V. Publika=<br>tion des Hfd. v. 16. Upril 1840 | - 06  |
| 18/10   | v. 20. Mai, Z. 16,524, N. De. R. V. Publi=                                 | 186   |
| -040    | kation des Hfd. v. 8. März 1840                                            | -     |
| 1840    | v. 27. Juni, 3. 36,726, N. De. R. B. Publi=                                |       |
|         | kation des Stohkm. D. v. 6. Mai 1840                                       | 187   |
| 1840    | v. 16. Juli, 3. 18,489, Pat. Hfd. Stämpel=                                 |       |
|         | v. 1. Sept., Z. 1257, St. Präs. G. V. Publi-                               | 187   |
| 1840    |                                                                            |       |
| -0/-    | kation des Stämpelpatents v. 16. Juli 1840                                 | -     |
| 1040    | v. 22. Sept., Z. 14,209, St. G. B. Instruk-                                | - 0 - |
| 18/10   | v. 7. Okt., 3. 57,812, M. De. R. V. Em:                                    | -109  |
| -040    | pfehlung des Depots für farmaz. chemische Prä=                             |       |
|         |                                                                            | -102  |
| 1840    | parate in Wien                                                             | 7     |
|         | egel = Bezug fur Urme in Wien                                              |       |
| 1840    | v. 28. Okt., Allerh. Ent. Medizinal-Artikel-Jou                            |       |
| 0       | nach dem ungarischen Dreißigst = Tarif 192-                                | -194  |
| 1840    | v. 28. Oktober, 3. 32,924, Hfd. Verleihung                                 |       |
| . O / - | bestehender Apotheker = Gewerbe ohne Konkurs                               | 192   |
| 1040    | v. 10. Nov., 3. 64, 179, N. De. R. V. Publi=                               |       |
|         | kation des Hofdekretes v. 28. Okt. 1840 .                                  | -     |

|       | Vom 11. Nov. 1840 bis 25. Mai 1841                                                        | •        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Jahr. |                                                                                           | Geite    |
| 1840  | v. 11. Nov., 3. 19,505, St. G. V. Publi=                                                  | ~~       |
|       | fation des Hfd. v. 28. Nov. 1840                                                          | 192      |
| 1840  | v. 16. Nov., 3. 42,233, Hoffam. D. Kund-                                                  |          |
|       | machung des ungarischen Dreißigst=Tarifs nach                                             |          |
| 0.    | Ullerh. Ent. v. 28. Oktober 1840 192                                                      | -194     |
| 1840  | v. 28. Nov., 3. 20,005, St. G. V. Publis                                                  |          |
|       | kation des Hofkam. Dek. v. 16. November                                                   | /        |
| .84.  | 1840                                                                                      | 194      |
| 1041  | v. 19. Jänner, Allerh. Ent. Entschädigung der Kunstverständigen für außerordentliche Lei= |          |
|       | stungen                                                                                   | Course 1 |
| 1841  | v. 25. Jänner, Z. 2660, Hfd. Kundmachung                                                  | ***      |
|       | der Allerh. Ent. v. 19. Jänner 1841                                                       | -        |
| 1841  | v. 5. Febr, 3. 1681, Hfd. Ueber Onerirung                                                 |          |
|       | nicht radizirter Gewerbe                                                                  | 192      |
| 1841  | v. 5. Febr, 3. 6441, N. De. R. V. Publi-                                                  |          |
|       | kation des Hfd. v. 25. Janner 1841                                                        | 194      |
| 1841  | v. 8. Febr., 3. 6500, Böhm. G. D. Publi=                                                  |          |
| 0.4   | kation des Hofd. v. 25. Jänner 1841                                                       | -        |
| 1841  | v. 22. Febr., Z. 2158, St. G. V. Publika=                                                 |          |
| .84.  | tion des Hfd. v. 25. Jänner 1841                                                          |          |
| 1041  | v. 24. Feb., 3. 3292, St. G. V. Publikation                                               | 102      |
| 18/1  | v. 15. März, Allerh. E. Vorschrift der neuen                                              | 192      |
| 1041  | Militar = Karmafonge                                                                      | 197      |
| 1841  | Militär = Farmakopöe                                                                      | 7. /     |
| •     | verkäufl. Chlorkalkes                                                                     | 194      |
| 1841  | v. 13. Mai, 3. 24,939, N. De. R. V. Urznei-                                               | •        |
|       | körperbedarf zu Demonstrationen im Tierarznei=                                            |          |
| 0.    | Institut zu Wien                                                                          | -        |
| 1841  | v. 15. Mai, 3. 14,117, Hfd. Verpakung der                                                 | ~        |
| νΩ/.  | Giftkörper                                                                                | 195      |
| 1041  | v. 18. Mai, Allerh Ent. Bestimmung der Ent=                                               |          |
|       | fernung einer Hausapotheke von einer öffent=                                              |          |
| 18/.1 | v. 21. Mai, Z. 16,173, Hfd. Bekanntmachung                                                | April 10 |
| - 041 | der Allerh. E. v. 18. Mai 1841 über die Haus-                                             |          |
|       | apotheken                                                                                 |          |
| 18.11 | v. 25. Mai, Allerh. Ent. Errichtung des                                                   |          |
|       | Unterstütung = Vereins für Avotheker in Prag                                              | 106      |

|         | Vom 27. Mas 1841 bis 18. Mug. 1841            | •           |
|---------|-----------------------------------------------|-------------|
| Jahr.   |                                               | Seite       |
| 18/11   | v. 27. Mai, 3. 29,235, M. De. R V. Publi=     | - V         |
| 1041    | kation des Hfd. v. 21. Mai 1841               | 195         |
| 18/11   | v. 29. Mai, 3. 17,034, Hfd. Bekanntmachung    | 1           |
| .04.    | der Allerh. E. v. 25. Mai 1841                | 196         |
| 18/11   | v. 2. Juni, 3. 9603, St. G. V. Publikation    | ,           |
| -04-    | des Hfd. v. 6. Mai 1841                       | 194         |
| 1841    | v. 3. Juni, 3. 30,032, M. De. R. V. Publi=    | , ,         |
| • • • • | kation des Hfd. v. h. Mai 1841                |             |
| 1841    | v. 9. Juni, 3. 31,029, M. De. R. B. Urzneis   |             |
|         | Verkauf unter der Taxe                        | 195         |
| 1841    | v. 17. Juni, 3.31,651, Böhm. G. B. Publi=     |             |
| ·       | kation des Hfd. v. 15. Mai 1841               |             |
| 1841    | v. 17. Juni, Kuftenl. G. B. Publikation des   |             |
| •       | Hfd. v. 15. Mai 1841                          | 95          |
| 1841    | v. 18. Juni, 3. 32,738, N. De. R. B. Publi-   |             |
| •       | kation des Hfd, v. 15. Mai 1841               | 195         |
| 1841    | 0 0 1 00 11/ 01 00 01 (116 11 5 3             |             |
|         | Hfd. v. 15. Mai 1841                          |             |
| 1841    | v. 26. Juni, Allerh. Ent. Aufhebung des Aus:  |             |
|         | wanderung = Verbotes für Sanität = Individuen | 196         |
| 1841    |                                               |             |
|         | kation des Hfd. v. 15. Mai 1841               | 195         |
| 1841    | v. 3. Juli, Juir. G. V. Publikation des Hfd.  |             |
|         | v. 15. Mai 1841                               |             |
| 1841    | v. 6. Juli, 3. 20,556, Hfd. Bekanntmachung    |             |
|         | der Allerh. Ent. v. 26. Juni 1841             | 196         |
| 1841    | v. 25 Juli, 3.40,591, M. De. R. V. Publi=     |             |
|         | kation des Hfd. v. 6. Juli 1841               | _           |
| 1841    | v. 27. Juli, 3. 38,434, Böhm. G. V. Publi=    |             |
| 0       | kation des Hfd. v. 29. Mai 1841.              | -           |
| 1841    | v. 29. Juli, 3. 8414, Hfd. Aufhebung des      |             |
| 0       | Verbots des Fliegensteines                    |             |
| 1841    | v. 29. Juli, 3. 13,105, St. G. V. Publi-      |             |
| 0.      | kation des Hfd. v. 6. Juli 1841               | -           |
| 1841    | v. 13. Aug., 3. 44,300, M. De. R. V. Publi-   |             |
| 0.      | kation des Hfd. v. 29. Juli 1841              | any-artifus |
| 1841    | v. 16. Aug., 3.43,656, Böhm. G. V. Publi=     |             |
| 0.7     | kation des Hfd. v. 29. Juli 1841              | macong      |
| 1841    | v. 18. Aug., 3. 22,286, O. E. R. V. Publis    |             |
|         | kation des Hfd. v. 29. Juli 1841              | -           |

| Vom 18. Sept. 1841 bis 28. Jan. 1842                                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jahr.                                                                   | Seite     |
| 1841 v. 18. Sept., 3. 14,341, St. G. B. Publi=                          | •         |
| kation des Hfd. v. 19. Juli 1841                                        | 196       |
| 1841 v. 24. Sept., 3. 36,048, Mähr. G. B. Publi=                        |           |
| kation des Hfd. v. 29. Juli 1841                                        | -         |
| 1841 v. 25. Sevt., Allerh. E. Privilegien = Taxen                       |           |
| für die mediz. Fakultät in Wien                                         |           |
| 1841 v. 11. Okt., Z. 31,780, Hfd. Bekanntgebung                         |           |
| der Allerh. Ent. v. 25. Sept. 1841                                      | discounts |
| 1841 v. 13. Oft., 3. 56,107, M. De. R. V. Be-                           |           |
| forgung der Hausapotheken des Bezirk-Kranken=                           |           |
| hauses an der Wieden                                                    |           |
| 1841 v. 13. Okt., Z. 2290, Hofkr.=Rat=Eröffnung.                        |           |
| Vorschrift der neuen Militär = Farmakopöe                               | 197       |
| 1841 v. 19. Okt., 3. 57,444, M. De. R. B. Publi=                        | 6         |
| kation des Hfd. v. 11. Okt. 1841                                        | 196       |
| 1841 v. 27. Okt., 3. 32,964, Hfb. Bekanntgebung                         | . 0 =     |
| der Her. Rat. V. v. 13. Okt. 1841                                       | 197       |
| 1841 3. 60,858, M. De. R. V. Publikation des                            |           |
| 5fd. 27. Oft. 1841                                                      |           |
| 1841 v. 3. Nov., 3. 34,522, Hfd. Ubgabe der                             |           |
| Medikamente für Urme 2c. und Entwurf einer neuen Upotheker = Taxordnung | -         |
| 1841 v. 21. Nov, 3.62,251, N De. R. V. Publi=                           |           |
| fation des Hfd. v. 3. Nov. 1841                                         | -         |
| 1841 v. 1. Dez., Allerh. Ent. Aufhebung des Ver=                        |           |
| bots des Liber'schen Thees                                              | 0         |
| 1841 v. 27. Dez., Z. 18,270, St. G. V. Jahres=                          |           |
| bericht über den Personalstand der Apotheker. 1                         | 03,197    |
| 1841 v. 31. Dez., 3. 39,791, Hfd. Bekanntgebung                         | - / /./   |
| der Ullerh. E. v. 11. Dez. 1841                                         | 197       |
| 1842 v. 4. Jänner, 3. 40,471, Hfd. Ueber Oneri=                         |           |
| rung nicht radizirter Gewerbe                                           | 192       |
| 1842 v. 13. Janner, 3. 663, St. G. B. Zinosur                           |           |
| der Urzneikonten für Urme                                               | 157       |
| 1842 v. 14. Janner, 3. 2000, N. De. R. B. Publi=                        |           |
| kation des Hfd. v. 31. Dez. 1841                                        | 197       |
| 1842 v. 14. Janner, 3. 494, St. G. D. Publika-                          |           |
| tion des Hfd. v. 4. Janner 1842                                         | 192       |
| 1842 v. 28. 3an., 3. 1036, Hfd. Verfahren bei Ent=                      |           |
| wurf einer neuen Farmaconoe u. Urzneien-Taxe                            | 198       |

|       | Vom 29. Idn. 1842 bis 27. Juli 184                       | 2.                                     |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Jahr. |                                                          | Geite                                  |
| 1842  | v. 29. Janner, 3. 245, Studhem. D. Ueber                 | ٧                                      |
| •     | Studien = Zeugniffe zur Aufname der Upotheker=           |                                        |
|       | Lehrlinge                                                | 197                                    |
| 1842  | v. 18. Febr., 3. 9753, N. De. R. B. Wer=                 | ,                                      |
| ·     | schreibung des Kölnerwassers                             | 198                                    |
| 1842  | v. 18. Febr., 3. 9877, N. De. R. V. Publi=               | ,                                      |
|       | kation des Hfd. v. 28. Jänner 1842                       | ************************************** |
| 1842  | v. 18. Febr., 3. 50,294, Mähr. G. V. Ueber               |                                        |
|       | Findling-Urzneikonten                                    | 200                                    |
| 1842  | v. 24. Febr., 3. 2676, St. G. B. Publika:                |                                        |
|       | tion des Stohkm. D v. 29. Janner 1841 .                  | 197                                    |
| 1842  | v. 8. Upril, 3. 19,870, N. De. R. V. Haus:               |                                        |
|       | apotheke des Kinderspitals an der Wieden .               | 198                                    |
| 1842  | v. 3. Mai, Z. 24,502, N. De. R. V. Ueber                 |                                        |
|       | Medikamente = Konten für das Krankenhaus in              | ,                                      |
|       | Wien und die ärztlichen Individuen daselbst              | 198, 199                               |
| 1842  | v. 11. Mai, 3. 7364, St. G. B. Ueber One=                |                                        |
|       | rirung nicht radizirter Gewerbe                          | 192                                    |
| 1842  | v. 8. Juni, 3.9326, St. G. V. Uuszahlung                 |                                        |
|       | der Findelkinder-Konten in Steiermark                    | 200                                    |
| 1842  | v. 22. Juni, Z. 20,431, Hfd. Verbot des                  |                                        |
| 0.    | Haarfärbemittels » Sélénite «                            | -                                      |
| 1842  | v. 1. Juli, 3, 11,348, St. G. W. Publika=                |                                        |
| 0.4   | tion des Hfd. v. 22. Juni                                |                                        |
| 1842  | v. 2. Juli, 3. 28,095, Mähr. G. V. Publi=                |                                        |
| 0/0   | kation des Hfd. v. 22. Juni 1842                         | -                                      |
| 1042  | v. 4. Juli, 3. 34,365, Böhm. G. B Liquis                 |                                        |
|       | dation der Forderungen für chemische Unter=<br>suchungen | 204                                    |
| 18/12 | v. 8. Juli, 3. 36,554, Böhm. G. V. Publi=                | 204                                    |
| 1042  | kation des Hfd. v. 22. Juni 1842                         | 200                                    |
| 18/12 | v. 18. Juli, 3. 20,228, Hfd. Instruktion für             |                                        |
| 1042  | die Innung = Kommissäre in Wien 20                       | 0-203                                  |
| 18/12 | v. 18. Juli, 3 38,728, N. De. R. V. Publi=               |                                        |
| .042  | kation des Hfd. v. 22. Juni 1842                         | 200                                    |
| 18/12 | v. 26. Juli, 3. 44,212, M. De. R. B. Publi=              |                                        |
| 7-    | kation des Hfd. v. 18. Juli 1842 20                      | 00 - 203                               |
| 1842  | v. 27. Juli, 3. 43,858, M. De. R. B. Be=                 |                                        |
|       | fugniß = Verleihung zur Erzengung geistiger              |                                        |
|       | Klussiakeiten                                            | 204                                    |

Bom 24. Sept. 1842 bis 21. Dez. 1842. Jahr. Geite 1842 v. 24. Sept., Allerh. E. Befegung der Uffiften= tenstelle der Lehrkanzel der Chemie in Wien 205 1842 v. 29. Sept , 3. 17,081, Hfd. Urzneirechnung= Bensur = Vorschrift . . . . . 204 1842 v. 1 Okt., 3. 6386, Stohkm. D. Kundmachung der Allerh. E. v. 24. Sept. 1812 205 1842 v. 4. Okt., Allerh. E. Führung der Realgewerbe durch Werkführer 1842 v. 9. Oft., 3. 58,621, M. De. R. B. Instruktion für den Stadtfisikus zu Tulln 1842 v. 17. Okt., Z. 18348, St G. A. Publikation des Hfd. v. 29. Sept. 1842 . . . 204 1842 v. 19. Oft., 3. 32,499, Hfd. Kundmachung der Allerh. E. v. 4. Okt. 1842 . 205 1842 v. 23. Oft., 3.58,904, Böhm. G. V. Publi= kation des Hfd. v. 29. Sept. 1822 204 1842 v. 24. Oft., 3. 60,994, N. De. R. B. Publi= kation des Hfd v. 29. Sept. 1842 1842 v. g. Mov., 3.65,769, M. De. R. V. Publi= kation des Hfd. v. 19. Okt. 1842 205 1842 v. g. Nov., 3. 19,936, St. G. B. Publikation des Hfd. v. 19. Okt. 1842 1842 v. 15. Mov., 3. 63,354, Böhm. G. V. Publi= kation des Hfd. v. 19. Okt. 1842 1842 v. 17. Nov., Z. 67,529, N. Oe. R. V. Tarirung der Rezepte für Findlinge 1842 v. 21. Nov., 3. 47,835, Hofkam. D. Verbot des Hausirhandels in Rußland 206 1842 v. 23. Nov., Z. 20,540, St. G. V. blikation der Ordination = Morm . 205 1842 v. 30. Nov., 3. 21,404, St. G. V. Publi= kation des Hfd. v. 21. Nov. 1842. 206 1842 v. 1. Dez., 3. 20,052, St. G. V. Epidemie= Kurkosten = Musweise . . . . . 1842 v. 3. Dez., Allerh. E. Besezung der Uffisten= tenstelle der Lehrkanzel der Chemie . . . 205 1842 v. 14. Dez., Z. 8284, Stohkm. D. Kund= machung der Allerh. E. v. 3. Dez. 1842. 1842 v. 21. Dek., 3.31,335, Bohm. Kam. Gef. 2. Dekret über Verpakung der Giftpflanzen . . 195

| Ŋ      | 30m 13. Jan. 1843 bis 16. Mai 1843.             |       |
|--------|-------------------------------------------------|-------|
| Iahr.  |                                                 | seite |
| 18/13  | v. 13. Jan., 3. 642, Hfd. Fliegenpapier=Berbot  | 206   |
| 18/43  | v. 3. Febr., 3. 2006, St. G. V. Publikation     |       |
| 1040   | des Hfd. v. 13. Jänner 1843                     |       |
| 18/3   | v. 15. Febr., 3. 7427, N. De. R. V. Medik.      |       |
| 1040   | Rechnung = Einlegung = Termin 206-              | -207  |
| 18/3   | v. 21. Febr., Allerh. E. Ausstellung der Di-    | Í     |
| 1040   | plome ohne Ktassifizirung                       | 206   |
| 18/3   | v. 26. Febr., 3. 1425, Stohkm. D. Kund=         |       |
| 1040   | machung der Allerh. E. v. 21. Febr. 1843.       | -     |
| 18/3   | v. 3. März, Z. 1171, Hffm. D. Ueber Urz=        |       |
| 1049   | neikonten = Stämpel                             | 227   |
| 18/3   | v. 7. März, Allerh. E. Bewilligung nachträg-    | ,     |
| 1040   | licher Studien = Prüfungen 210-                 | -211  |
| 18/3   | v. 15. Marz, 3. 13,005, N. De. R. V. Ber=       |       |
| 1043   | bot des giftigen Fliegenpapiers                 | 206   |
| 1843   | v. 16 Märd, 3. 7941, Hfd. Liquidation der       |       |
| 1040   | Urznei = Rechnungen                             | 207   |
| 1843   | v. 16. März, 3. 14,879, N. De. R. V. Publi=     | ,     |
| 1040   | kation des Stohkm. D. v. 26. Febr. 1843 .       |       |
| 18/3   | v. 20. März, 3. 1833, Stohkm. D. Kund:          |       |
| 1040   | machung der Allerh. E. v. 7. März 1843          | 211   |
| 18/13  | v. 28 März, 3. 17,492, N. De. R. B. Blut=       |       |
| - 0.10 | egeläbgabe in Spitälern                         | 207   |
| 18/3   | v. 31. März, 3. 18277, M. De. R. B. Publi=      | ·     |
| 4-     | kation des Hfd. v. 16. März 1843                |       |
| 1843   | v. 6. April, 3. 19,569, M. De. R. V. Publi=     |       |
|        | kation des Stohkm. D. v. 20. März 1843 .        | 211   |
| 1843   | v. 12. Upril, Z. 20,370, N. De. R. V. Ulter     |       |
| •      | des Kranken in Ordination = Zetteln             | 208   |
| 1843   | v. 15. Uprill, 3. 5223, St. G. V. Preisbe-      |       |
|        | stimmung der Blutegel                           | 226   |
| 1843   | v. 24. April, 3. 5774, M. De. Up. Ger. Mote.    |       |
| •      | Instruktion für die Aerzte für das Kriminal=    |       |
|        | Gericht und Gefangenhaus in Wien 208-           | -210  |
| 1843   | v. 13. Mai, Allerh. E. Bewilligung nachträg=    |       |
|        | licher Studien = Prüfungen 210-                 | -211  |
| 1843   | v. 14. Mai, 3. 24, 168, N. De. R. V. Kundma=    |       |
|        | chung der M. De. Up. Ger. Note v. 24. Upr. 18,3 | 210   |
| 1843   | v. 16. Mai, 3. 3461, Stohkm. Dek. Kund=         |       |
| ·      | machung der Allerh. E. v. 13. Mai 1843 .        | 211   |

## Bom 25. Mai 1843 bis 4. Oft. 1843.

| Jahr.       |                                                                                   | Seite  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1843        | v. 25. Mai, 3. 9256, St. G. V. Die Gewichts=                                      |        |
|             | mengen in Rezepten mit Buchstaben zu schreiben                                    | 211    |
| 1843        | v. 1. Juni, 3. 30,594, N. De. R. B. Publi=                                        |        |
|             | kation des Stohkm. Dek. v. 16. Mai 1843 .                                         | -      |
| 1843        | v. 2. Juni, 3. 98,97, St. G. V. Untersuchung                                      |        |
|             | der grünen Kapern auf Grünspan                                                    |        |
| 1843        | v. 9. Juni, 3. 16,605, Hfd. Belastung käuf=                                       |        |
| 0 0         | licher Gewerbe über die Hälfte                                                    | -      |
| 1843        | v. 24. Juni, 3. 34,666, N. De. R. V. Publi=                                       |        |
| 0.0         | kation des Hfd. v. 9. Juni 1843                                                   | ****** |
| 1843        | v. 15. Juli, 3.4798, Stehkm. D. Uebertritt                                        |        |
| 0/2         | aus ungarischen Lehranstalten in teutsche                                         | 212    |
| 1843        | v. 19. Juli, 3. 19, 154, N. De. R. D. Zensur                                      |        |
| <b>Ω</b> /2 | der Medikamente-Konten quoad calculum.                                            | -      |
| 1043        | v. 22. Juli, 3.26,284, Hkm. D. Zollbestim=<br>mung für einige Upothekerwaaren 212 | 0.3    |
| 18/3        | v. 26. Juli, 3 43,103, M. De. R. V. Publi=                                        | 210    |
| 1045        | kation des Stohkm. D. v. 15. Juni 1843                                            | 212    |
| 18/13       | v. 5. Hug., 3. 43,605, N. De. R. V. Publi=                                        | 212    |
|             | kation des Hem. D. v. 22. Juli 1843                                               | 213    |
|             | v. 10. Aug., 3. 17,715, Hfd. Adjustirung der                                      |        |
| •           | Arzneirechnungen 213                                                              | 3-214  |
| 1843        | v. 11. Hug., 3. 2587, Hfd. Medikamente: Kon=                                      | •      |
|             | ten = Udjustirung = Morm                                                          | -218   |
| 1843        | v. 2. Grpt., Hfd. Knochenverbrauch an Seu-                                        |        |
|             | chen gefallener Tiere                                                             | 218    |
| 1843        | v. 5. Sept., 3. 47,428, N. De. R. V. Publi=                                       |        |
| 0 0         | kation des Hfd. v. 10. Aug. 1843                                                  | 214    |
| 1843        | v. 11. Sept., 3.46,781, Böhm. G. D. Ver=                                          | ,      |
| 0.40        | bot des gistigen Fliegenpapiers                                                   | 206    |
| 1843        | v. 16. Sept., N. De. Gen. Komm. Note. Ueber                                       |        |
| 0/2         | Abgabe der Medikamente durch Tierärzte. 218                                       | 3-219  |
| 1043        | v. 27. Sept., 3. 53,939, N. De. R. V. Rundm.                                      | 0.10   |
| 28/2        | der N. De. Gen. Kom. Note v. 16. Sept. 1843                                       | 219    |
| 1043        | v. 1. Okt., 3. 29,765, Hfd Zensurverfahren                                        |        |
| 18/3        | v. 4. Okt., 3. 31,223, Hfd. Medikante=Kon=                                        | 7-220  |
| 1040        | ten = Udjustirung = Norm                                                          | 2.8    |
| 18/3        | v. 4. Okr., 3. 33,473, Hkam. D. Ueber Stam=                                       |        |
| 1040        | pelung der Rezepte                                                                | 227    |
|             | potung out outlibre                                                               | 22/    |

|         | Vom 12. Aug. 1843 bis 22. März 1844.                                        |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Jahr.   |                                                                             | Seite |
| 1843    | 3. 16,613, St. G. B. Publikation des Hfd.                                   |       |
|         | v. 11. August und 4. Okt. 1843                                              | 218   |
| 1843    | v. 12. Okt., 3. 57,205, M. De. R. V. Publi:                                 |       |
| •       | kation des Hfd. v. 1. Okt. 1843                                             | 220   |
| 1843    | v. 20. Oft., 3.57,315, M. De. R. V. Publi=                                  |       |
|         | kation des Hfd. v. 4. Okt. 1843                                             | 218   |
| 1843    | v. 20. Oft., 3. 59,278, M. De. R. V. Publi=                                 |       |
|         | kation des Hfd. v. 1. Okt. 1843                                             | 220   |
| 1843    | v. 30. Okt., 3. 32,565, Hfd. Behelfe zur                                    |       |
| - 0     | Umarbeitung des öst. Dispensatoriums . 223-                                 | -224  |
| 1843    | v. 8. Nov., 3. 34,837, Hfd. Med. Rechnung=                                  |       |
| 0.0     | Legung für das k. k. Militar                                                | -223  |
| 1843    | v. 4. Dez., 3.35, 101 Hfd. Urznei = Rechnun=                                |       |
| 0 ( 2   | gen = Udjustirung in Wien                                                   | 220   |
| 1843    | v. 6. Dez, 3.68,090, N. De. R. V. Publi:                                    | 0     |
| 0.10    | kation des Hfd. v. 8. Mov. 1843                                             | 223   |
| 1843    | v. 13. Dez., 3.63, 182, N. De. R. V. Publ. des                              |       |
| - 0 / 2 | Hofd. v. 10. Aug. 1843 über Apoth. Kont. Adjust.                            | 214   |
| 1043    | v. 13. Dez., 3. 64,609, N. De. R. B. Mineral=                               | 000   |
| .0/2    | wässer=Verbrauch im Wiener allg. Krankenhause                               | 223   |
| 1045    | v. 16. Dez., Z. 21,007, St. G. V. Publika=<br>tion des Hfd. v. 8. Nov. 1843 |       |
| 18/3    | v. 20. Dez., 3. 72,072, N. De. R. V. Publi=                                 |       |
| 1045    | kation des Hfd. v. 4. Dez. 1843                                             | 221   |
| 18/13   | v. 22. Dez, 3. 19,765, Publikation des Hfd.                                 | 221   |
| 1040    | v. 30. Oft. 1843                                                            | 224   |
| 18/3    | v. 27. Dez., 3. 40,544, Hfd. Medikamente=                                   | 224   |
| 1040    | Rechnunglegung fürs k. k. Militär 221-                                      | -223  |
| 1843    | S. 16. Dienstvorschrift für die k. k. Finanzwache                           | 224   |
|         | v. 10. Jan., 3. 400, M. De. R. B. Publi=                                    |       |
|         | kation des Hfd. v. 27. Dez. 1843                                            | 223   |
| 1844    | v. 8. Febr., 3. 3060, Hfd. Mitteilung der                                   |       |
|         | Militär=Kurkosten=Normalien v. 25. Dez. 1828                                |       |
|         | und 14. Gept. 1832                                                          | 96    |
| 1844    | v. 1. März, 3. 4352, Grazer Kreisamts V.                                    |       |
|         | Zensur der Arzneikonten quoad calculum .                                    | 212   |
| 1844    | v. 4. März, 3. 1323, Stohkm. Dek. Mittel                                    |       |
| 0       | gegen den Strahl = oder Hufkrebs                                            | 224   |
|         | v. 22. Marz, 3. 3192, St. G. B. Genaue                                      |       |
|         | Urrneikonten : Revisson                                                     | -     |

| Š     | 30m <b>29</b> . Mai <b>1844</b> bis <b>15</b> . Jän. <b>184</b> .          | 5.      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Jahr. |                                                                            | Seite   |
| 1844  | v. 29. Mai, 3. 4455, St. G. B. Publika=                                    |         |
|       | tion des Hfd. v. 4. März 1842                                              | 224     |
| 1844  | v. 11. Upril, 3. 9986, Hfd. Untersuchung der                               |         |
|       | grünen Kapern wegen Grünspan                                               | 225     |
|       | v. 15. April, 3.4456, St. G. V. Publikation                                |         |
|       | des Hfd. v. 8. Feb. 1844                                                   | 96      |
|       | v. 18. April, 3. 9433, Heber Verfal-                                       | ٠       |
|       | schung des östreichischen Safrans                                          | 225     |
|       | v. 1. Mai, 3. 7214, St. G. V. Publikation                                  |         |
| _     | des Hfd. v. 11. April 1844                                                 |         |
|       | v. 13. Mai, Z. 27,427, N. De. R. V. Publis                                 |         |
|       | kation des Hfd. v. 18. April 1844                                          | adinoma |
|       | v. 19. Juni, Z. 8707, St. G. B. Publikation bes Hfd. v. 18. Upril 1844     |         |
|       | v. 10. Juli, N. De. R. V. Verbot des arsenik-                              |         |
|       | hältigen Schwabenpulvers                                                   | 226     |
|       | v. 24. Juli, Z. 10,631, St. G. V. Blutegel=                                | 220     |
|       | Preisbestimmung                                                            | 227     |
| _     | v. 25. Juli, 3. 18,048, Hfd. Mußöl 2c. gegen                               | /       |
|       | Wasserscheu wird empfohlen                                                 | 226     |
|       | v. 27 Juli, 3. 12,581, St. G. B. Bertilgung                                | 7       |
|       | des schädlichen Schwabenpulvers                                            | -       |
| 1844  | v. 13. Aug., 3. 13,776, St G. V. Publika=                                  |         |
| 1     | tion des Hfd. v. 25. Juli 1844                                             | -       |
|       | v. 23. Aug., 3. 23,656, Hfd. Lalic's Mittel                                |         |
| _     | gegen die Hundswut — wann anzuwenden .                                     | -       |
|       | v. 15. Sept., 3. 15,123, St. G. V. Publi=                                  |         |
| _     | fation des Hfd. v. 23. Aug. 1844                                           |         |
|       | v. 27. Sept., Z. 31,465, Hfd. Berichterstat=                               |         |
| _     | tung über Gifthändler                                                      | -       |
|       | v. 27. Okt., Z. 39,201, Hofkam. D. Urznei=                                 | 0.05    |
| _     | Rechnungen=Stämpelung                                                      | 227     |
|       | v. 21. Nov., 3. 17,091, St. G. V. Publi= fation des Hfd. v. 27. Sept. 1844 | 226     |
|       | v. 23. Nov., 3. 19,594, St. G. V. Ueber                                    | 240     |
|       | Stämpelung der Arzneirechnungen                                            | 227     |
| _     | v. 22. Dez., 3. 40,246, Hfd. Gorge der Innun-                              |         |
|       | gen und Meister für ihre kranken Gesellen 2c.                              | 228     |
|       | o. 15. Jänner, 3. 22,997, St. G. V. Publi=                                 |         |
|       | fation des Hfd. p. 22. Der. 1844                                           | -       |

# Alfabetisches Register

zum

# zweiten Bande des Apothekenwesens.

(Mit Bezeichnung der Seitenzahl und der Paragrafe)

### M.

Ubortivmittel, nicht zu versabfolgen 20. 117, §. 252.

Acetas ammoniae, Ordination desselben. 63, §. 122.

Aconitum, Warnung davor. 23, §. 15.

Adjustirung der Arzneikosten für das k. k. Militär. 92—96, 6.225,226.

— für öffentliche Fonde. 123,

§. 258; 128, §. 271.

- bis zum Betrage von 25 fl.

— der Krankenhaus = Medikamen= tekosten in Wien. 198 — 199. h. 435.

- von Arzneirechnungen in Nied.

Destr. 207, §. 453.

Jer Urzneirechnungen. 213—218, §. 464—465, sieh Urzneikosten.

Akontozahlungen auf Urzneirechungen. 213, §. 464.

Alant, sparriger, Mittel gegen Giftschlangen-Biß. 186, §. 411.

Ulbert, Herzogs, Statuten der Universität Wien. 3.

Ulkoholometer Meißners, ans zuschaffen. 44, J. 83.

Ulter des Kranken, dasselbe ist den Ordination=Zetteln beizusezen. 208, § 455.

Althea, f. Gibifch.

Ungusturarinde, Verbot der unächten. 38, §. 66.

Unweisungzettel zur ärztlichen Behandlung Urmer in Wien.

41, §. 70.

— für Behandlung kranker Find=
linge haben die Pfarrer auszu=
stellen. 162, §. 368.

Upotheken konnten einst auch von Uerzten besessen werden 6, 230.

— Bedingungen, unter welchen folche von Doktoren errichtet werden durften. 15.

— die ersten in Teutschland. 9.

– erste Verhandlungen darüber bei der Med. Fakultät zu Wien. 3.

— denselben in Graz sind bestimmte Armenbezirke zugewiesen. 28, 6.32.

— Entfernung der Hausapotheken von solchen. 195, § 423.

— erledigter Verleihung in Nied.

Destr. 151, J. 245.

— erleiden an Sonn, und Feier; tagen keine Beschränkung. 128, §. 270. Upotheken = Errichtung. Gründe dazu. 72, §. 153.

— — Konkurs. 129, §. 276.

— — Bedingungen. 135, §. 299.

— geschlossene, durch Konkurs zu besezen. 143, §. 326.

- können Juden nur in Italien bedingungweise besizen. 101, 6.242.

— im Combardischen sind erwerb=

steuerfrei. 79, §. 176.

- Projektirung neuer. 131, §. 284.

— in den Südprovinzen. Vorrat derselben. 130, § 279.

— Untersuchungen frühere, durch die Sanitätmagister. 8, 230.

— Untersuchung bei Pestge= fahr. 7.

- - durch Dift. Fisiker. 64, g. 123.

— — in Dalmatien. 63, §. 119.

— im Benetianischen. 69—70,

- in Wien. 57, §. 95; 156,

J. 356.
— Zabelle zu Relationen. 152

-154, §. 348.

— – jährliche Tare. 58, §. 97.

— Berichte zu motiviren. 58 —59, §. 100, f. Unter sudungen.

— Verhandlungen über selbe, dem Sanität = Dep. zugewiesen, 70, §. 144.

— Verkauf ist dem Dominium ans

zuzeigen. 47, §. 87.

— Vermehrung, Gründe dafür. 125, §. 263.

— Visitation, Untersuchungen.

— Wahl ihres Standortes. 59,

— wann bei Epidemien die Medikamente aus solchen zu nemen. 37, §. 58.

- Mesen; dasselbe ist im Wirkkreise des Sanitätreferenten. 44,

 $\S. 85.$ 

- Mesen, geschichtliche Fragen

desselben. 229.

— in Wien. Lässigkeit und Pflicht= übertretung der Besizer dersel= ben in früheren Jahrh. 239—240.

Upotheken wurden schon im 16. Jahrh. durch Provisoren besorgt. 231.

Upotheker haben die Urzneien nach Vorschrift der Uerzte zu

verfertigen. 11.

— Ausweis des Personalstandes derselben. 197, §. 431.

— Beeinträchtigung derselben in früheren Jahrh. 239.

– Befähigung derselben durch die Universität Wien.

— Befugniß. Konkurserfordernisse. 62, §. 118.

— Berichte über das Wohlverhals ten derselben. 24, §. 22.

— Beschränkung des Handverkaufs

derselben. 34, §. 43.

— Blutegel zu halten, Verpflich= tung. 78, §. 172.

— = Buchel stämpelfrif 187, §. 414. — Erleichterung derfelben in Ver=

steuerung weingeistiger Flüssig= feiten. 148, §. 338; 154, §. 350.

— erste Anstellung derselben in der E. E. Armee. 8.

— dürfen Arzneien nur nach Re= zepten von Medikern verabfol= gen. 22, §. 10.

— dürfen in Dalmatien gegen Erlaubniß = Scheine Gift verkau-

fen. 140, §. 318.

— in Dalmatien. Ueber prüfung. 189, § 318.

- Fisial-Gremien. 60, §. 107, s. Alpotheker-Gremien.

- Gehilfen, s. Gehilfen.

— Gewerbe, s Gewerbe. — Gewicht, s. Gewicht.

— der Giftverkauf zu technischen Zwecken ist denselben verboten. 641, §. 330.

- Gremien, f. Gremien.

- sind in Graz nicht mehr zu approbiren. 23, §. 16.

— haben den unbefugten Urzneis handel zu überwachen. 120, h. 252. Upotheker= Hauptgremium:Un= terstützungfond in Wien.

-174, §. 391.

in Wien. 5, 9, 11, s. Gre= mium.

— Individuen, ausländische. Aus: übung derselben. 130, §. 277.

- = Konten, s. Urzneirechnun=

gen.

als Kunstverständige, Einreihung. 84, §. 202.

— das Kuriren ist ihnen verboten. 36, §. 51.

- Lehrlinge, s. Lehrlinge.

- Neujahrsgeschenke zu geben ist ihnen verboten, s. Neujahrs= geschente. 22, J. 13.

- Ordnung, Einführung der

ersten. 6, 11, 12, 14.

– — im 15. Jahrh. (älteste) in Wien. 230.

- — vom Jahre 1564. 230.

- — im 17. Jahrh., Zugabe, 233, s. Gremialordnung, Ord: nung und Geseze.

— Pflichten derselben in Dalmat. 138-140, §. 318, s. Gremial-

ordnung.

- Rüge mehrer Unziemlichkeiten derselben in äiterer Zeit. 7.

- sind von magistratlichen Bedienstungen ausgeschlossen. 42, \. 72.

. Standtabellen-Einreichung. 102

§. 246.

- sollen Blutegel halten. 129,

S. 273, s. Blutegel.

- sollen die Giftstoffe abge= sondert aufbehalten. 238, §. 314, s. Gifte.

— sollen nicht Kurpfuschereien treiben, oder unterstüzen. 5, 136,

§. 301.

- sollen unter keinem Vorwande ärztliche Praxis ausüben. 4, 11.

— sollen den Preis und ihren Naben. 73, J. 154.

= Stellen vakante, sind binnen Dr. Macher's Upothekeniv. 2. Bd.

6 Wochen zu besezen. 24, §. 22, s. Gewerbe.

Upotheker=Tare, f. Arzneitare. - : Innung, Greichtung der ersten Apotheker sind keine ungeprüf: ten anzustellen. 24, §. 22.

unter welcher Bedingung sie in Wien ein Befugniß erhalten. 37, §. 59, s. Gewerbe.

=Unterftüzung=Verein

in Prag. 196, §. 425.

"Berordnungen = Zusammenstel= lung für Oberöstr. 73, §. 155.

Vorrechte der in Wien geprüf=

ten. 37, §. 59.

= Waaren, der Gesundheittaf= fet nicht als solche zu betrachten. 36, §. 53, f. Urzneimaaren.

Zolltarif des teutschen 3oll= vereins für solche. 184, §. 407,

s. Urzneiwaaren.

Arcana, s. Geheimmittel. Urme in Graz find von Apothek. unentgeltlich mit Medikamenten zu versorgen. 21—22, §. 9.

- durch Bezirk = Chirurgen zu be=

handeln. 143, §. 327.

- in Wien, Medikamenten-Unweisung für solche. 152, §. 346.

Urmenärzte. Ubweichung der= selben von der Ordin. = Norm. 183, §. 399.

- Instruktion in Wien. 140, 141,

J. 320.

Urmen=Behandlung in Wien.

41, §. 70.

- : Fisiker in Graz. Wirkkreis derselben 81, s. 190.

— in Graz. Instruktion. 187

-189, §.415.

= Fond. Medikamenten : Nech : nungen für selben in Illirien. 74, \. 156.

– = Häuser. Ordin. Morm für

solche. 53, §. 94.

- : Medikamenten : Verabfolgung in Wien. 126, §. 265.

- = Ordination=Norm. 48, §. 94. men auf expedirte Rezepte schrei= | Urmut, die der Landleute in Bezug auf Urzneikonten genau zu erheben. 64-65, J. 125.

Urrestanten=Medikamente=Ko= Urzueien=Bezug für Haus= sten = Wergütung. 65, §. 128. 68, §. 136.

— Medikamente für solche. Abzug,

92, §. 221.

Arsenik, Aufzählung der Präparate desselben. 175 — 176, 0.395.

- beim Rasemachen zu gebrauchen, wird verboten. 24, §. 20.

— dem steirischen Rase beizumischen verboten. 33, §. 39.

— dem Dieh zu geben verboten.

33, \( \). 29.

Ursenikhältiges Fliegenpapier verboten. 206, §. 449.

— Schwabenpulver zu vertilgen. 226, §. 478.

Ursenik = Sandel, Berordnung= Publiz. 63, J. 121.

— Pulverisirung-Maschine (Walzmert). 67-68, §. 134.

- Schwefel davon zu reinigen. 59,

1. 102.

— = Vergiftung. Eisenoridhidrat, ein Mittel dagegen. 152, §. 347.

Urzneien=Abgabe für Arme in Graz. 158, J. 415.

- ächte vorrätig zu halten. 161,

§. 367.

- Alechtheit und Gute, in offentlichen Unstalten. 134, §. 299.

- = Unweisung für Arme (Erlaub= nißzettel) 81, §. 187.

— = Unwendung und Verrechnung für Urme. 48, §. 93.

— = Urtikel=Berkauf durch Materia= listen. 66, §. 129.

– ausländische, s. ausländische Urzneien.

— auszuteilen wird den geistlichen Orden beanständet. 6.

— = Beischaffung für die Elisa= bethinerinen. 58, §. 96.

— = Bereitung. Rein Privilegium darauf zu erteilen. 122, J. 256.

— = Bezug aus Hausapotheken. 91, §. 219.

— für Urme in Wien. §. 346.

apotheken. 127, §. 269.

darf kein Landkrämer und Spe= zereihändler verkaufen. 42, §. 74.

den Alerzten gratis zu geben sind Apotheker nicht verpflichtet, 239.

– die unentbehrlichsten sollen in Heusapotheken vorhanden sein.

84, \$. 201.

– dürfen Uerzte zc. nicht abgeben, wo eine Apotheke ist. 25, §. 27.

– dürfen unter der Tare ver= kauft werden. 25, §. 26.

— einfache für Hausapotheken auch von Materialisten zu beziehen. 141, (. 329.

= & infuhr, ausländischer, s. ausländische und Ginfuhr.

= Grganzung = Tare für Steier= mark, Modifizirung derfelben. 166—167, §. 374.

- = Forderungen, s. Urzueirech=

nungen.

— = Gebrauch kumulativ verschrie= bener, im Kriminal = Spital. 210, §. 456.

- = Geschirre für Arme sind zu=

rückzustellen. 42, §. 74.

= Geschirre = Verrechnung und Zurückstellung. 63, §. 122; 84, §. 203; 141, §. 320.

- geschwärzter, chemische Unter=

suchung. 83, S. 199.

- gesezlich bezogene, chemische Un= tersuchung ders. 84, §. 200.

- Wewicht, dass. in Rezepten mit Buchstaben zu schreiben. **\(\ldot\)** 458.

— giftartige sind abgesondert auf= zubewahren. 160, §. 367.

— giftartige abzusperren, verdors bene wegzuwerfen. 117, §. 252.

— = Handel unbefugter. Ueber= machung durch Upotheker. 120,  $\S. 252,$ 

— : Handverkauf beschränkt.

§. 43.

- homöopathische zu bereiten. 157, §. 360.

Urzneien, mit folden zu haus Urzneikosten : Rechnungsiren ist verboten. 20, §. 1.

- Ronten-Udjustirung. 82, 8. 191,

s. Urzneikosten.

Urzneikosten=Rechnungen bis 25 fl. Adjustirung. 103-204, \( \). 251. 68, \( \). 135.

— – für öffentliche Fonde. 123,

§. 258.

— - für öffentliche Fonde. 210= justirung. 128, §. 271.

— = Adjustirung, summarische Bestätigung. 138, § 310.

- - Aldjuftirung bis jum Betrage von 25 fl. 141, §. 321.

— — = Adjustirung in N. Oestr.

207, §. 453.

— - : Udjustirung : Norm. 213, §. 464; 214—218, §. 465.

- - bei solchen für Urme ist die Urmut genau zu erheben. 64-65, §. 125.

— — = Einreichung = Termin. 67,

§. 133.

— — für Armen : Justitutrechnun : | gen: Adjustirung. 171, § 388.

- - fur Bezirksarme. Bestrei: tung derselben in Steiermark. 77, §. 169.

— — für Arme. Liquidation derselben in Böhmen. 78, §. 170.

— — - Ersaz für Urme in Böhmen. 86, §. 207.

— — : Formularien für Q. Oestr.

87—90, §. 209. — für Arme 2c. Adjustirung.

91, §. 214.

— — : Legung für Arme in Wien-140-141, §. 320.

— — für Urrestanten s. Urres stanten.

— - Liquidation. Ordnung der Mezepte. 72, 8. 154.

— — für Findlinge, s. Findel:

Einder.

— für Krankenhaus : Medikam. in Wien. Adjustir. 198, §. 435.

— — für erkrankte Handwerker,

Legung = Termin. 306 — 207, 0.451.

- für das k. k. Militär, s.

Militär.

- für die Finanzwach - Mann= (chaft. 224, §. 472.

- Kontrolle derfelben in Illir.

74, §. 156.

— - Prozentabzug. 122, §. 254.

- — Nevision durch die Fisiker.

224, \( \). 473.

- — = Nevsiion. Enthebung des Apotheker: Gremiums davon. 135, §. 298.

- - Rubriken derfelb. 73, §. 154.

- — schnell vorzulegen. §. 408.

- find an sich stämpelfrei. 226,

§. 482.

– — überspannte zu vermeiden.

82-83, §. 196.

- — unter 100 fl. wie zu liquie diren. 69, §. 139.

— — Zensur, s. Zensur und

Zinosur.

Urznei = Lieferungen = Pro= zenten-Nachlaß. 136, §. 302.

– – Dersteigerung. 79, §. 178. Arzneimittel, nicht offizinele für Urme nicht zu verschreiben.

138, \( \). 313.

- = Notkästen der Tierarzte. 219,

6.467.

— Drdination = Negeln für selbe, 158, §. 362.

- - Preis mit Ziffern zu schreiben.

69 (. 141.

— = Schwärzungen. Wirkfreis der

Behörden. 74, §. 158.

— solche zu verkaufen ist außer den Apothekern Niemanden er= laubt. 12.

- starkwirkende, nicht ohne ärzte liche Ordination zu verabfol=

gen. 4.

- : Eurrogate, s. Surrogate.

- - Tare, s. Tare.

Gesellen, Lehrlinge. Bezah: — : Präparate haben Apotheker lung 2c. 228, §. 483. — selbst zu verfertigen. 4.

20 4

derselben zu machen. 132, §. 291.

— unentgeltliche Verabfolgung der: selben in Wien. 126, §. 265.

in Prag. 123, §. 259.

— Verbot der Einfuhr zusammen= gesezter und Konfiskation der= selben. 36, §. 50.

- Werkauf durch Aerzte, Chirurgen 2c. Gewerbstörung. 142, §. 323.

— = Verkauf unter der Tare. 195, 0. 424.

— = Verschleiß unter der Taxe. 74, §. 15g.

- = Vorrat, gute Beschaffenheit desselben. 116, §. 252.

— = Vorrat in Upotheken der Güd= provinzen. 130, §. 279.

— woher solche bei Epidemien zu

nemen? 37, §. 58.

Arzneistoffe, welche von Ma= terialisten gehalten werden dur= fen. 155-156, §. 354.

Urzneiwaaren, im Zolltarif verbotene, 174, §. 393.

- eingeführte, zu untersuchen. 78, 0.171.

- welche die Materialisten nicht | im Aleinen verkaufen dürfen. 85, \.205.

– ungar. Dreißigst = Tarif. 192,

0.419.

— = Zollvereins = Tarif für solche. 184, §. 407.

— welche die Materialisten ze. nicht verkanfen dürfen. 31 — 32, §. 36.

Aerzte, erhielten einst in Wien die Medikam. gratis. 239.

— in Wien durften einst Apothe= ken besizen. 65, §. 230.

— 2c. dürfen keine Medikamente hergeben, wo eine Apotheke ist. 25, §. 27; 137, §. 307.

– sind berechtiget fremde Rezepte in den Apotheken auszuheben.

24, §. 23.

— sind befugt die Handapotheken der Chirurgen zu visitiren.  $\S. 24.$ 

Urzneimittel, über die Gütelllerzte, berechtigte in Wien. Verzeichniß derselben in den Apoth. 235, 97, §. 228; 131, §. 283.

- Derabfolgung unentgeltlicher Alerztliche Individuen des allges meinen Krankenhaufes in Wien. Vorschrift für selbe wegen Or= dinationen. 199, §. 435.

> Uffistenten der Lehrkauzel der Chemie: Unstellung. 205, §. 443.

> Aufdingung, s. Aufname und Lehrlinge.

> Aufenthaltskarten polizei= liche der Studirenden. § 400.

> Aufkündung des Apotheker= Gehilfen: Dienstes. 121, 8. 252.

> Unfname der Lehrlinge, f. Lehr= linge.

> Aufrechnung der Arzneigefäße für Urme. 84, §. 203.

- f. Arzneirechnungen.

Aufschriften der Gefäße; seien deutlich. 117, §. 252.

Augentinkturen nicht zu pri= vilegiren. 77, §. 168.

Unsfuhr der Mineralwässer. Prämien. 21, §. 8.

Ausländer, Fakultätstudien derselben. 195, S. 394.

nationalisitte, Bedingung der Prarausübung derselben. 184, 0.404.

Ausländische Apotheker=In= Beschränkung der dividuen. Ausübung derselb. 130, §. 277.

— Urzneien : Ginfuhr. 59, §. 104. – — zu eignem Gebrauche einzu= führen eilaubt. 22, §. 14.

— Ginfuhr=Untersuchung. 127, §. 266.

- zurüf zu weisende. 139, 1.316.

— Einfuhr derselben zum eige: nen Gebrauch. 23, §. 14.

eingeführte Arzneien zu unters suchen. 78, S. 171, s. Gin= fuhr.

25, Auswanderung = Verbot für Sanitat = Individ. 101, 8, 240. Auswanderung = Verbot für Bifam ift bei allgemeinen Krank-Canitat = Individuen. 21ufhe= bung. 196, §. 425.

Ausweise der Kameral: Sanität-Auslagen. 148, §. 337.

### 35.

Bader, f. Chirurgen.

Barmherzige Brüder sind von der Erwerbsteuer frei. 78, 6. 173.

— Upotheker = Lehrlinge und Gehilfen derfelben. 82, §. 94, f. Lehrlinge und Gehilfen.

Schwestern in Wien. Apothe: ken derselben. 123, s. 257.

Barometer 20. sollen in Apothe= fen vorhanden sein. 140, §. 3:8.

Belladonna, Warnung davor. 23, §. 15.

Bericht, über die Visitation der Hausapotheken. 31, §. 35, s. Hausapotheken.

Berichte über Apotheken: Visita: tionen zu motiviren. 58—59, §. 100, s. Untersuchung.

Besezung erledigter Apotheker-Gerechtsame in Nied. Destr. 151, §. 345.

Bettnummern sind im Wiener allgemein. Krankenhause der Dr= dination beizusezen. 207, §. 454.

Bezirksärzte in Wien. Upo: theken = Untersuchungen durch solche. 57, §. 95.

Bezirkskranken=Unstalten, Ordination: Norm für solche 53, \( \), 94.

Bezirks=Obrigkeiten sollen die Arzneikonten schnell vorle= gen. 185, §. 408.

Bezirks-Rechnung=Instruk= tion für Steiermark. 77, §. 169.

Bier: und Essig: Verfäl: schung, schädliche. 132, §. 285.

Bilsenkraut: Extract einzu: führen verboten. 212, §. 463.

Birkenwasser einzuführen er= laubt. 212, §. 463.

heiten nicht zu gestatten. 48, §. 76.

Bitterwasser in Krügen zu

verführen. 21, J. 8.

Bittererde, kohlensaure, wie zu verschreiben. 169, §. 383.

Bleigehalt des Essigs zu ent:

decken. 46, §. 86.

Blutegel zu halten sind Upotheker verpflichtet. 129, §. 273.

– für Urme in Wien aus Upothe= ken zu ordiniren. 192, § 417.

von Chirurgen zu halten. 72, 149, 78, \$. 172.

- : Preisbestimmung für Steier: mark. 226, §. 477.

- = Verkauf ist freigegeben. 135,

6. 261.

— = Verschreibung für Urme in Graz. 188, §. 215.

Blutstein, Mittel gegen Urse= nikvergifiung. 152, §. 347.

Bergarbeiter: Epidemie: Me: dikamente = Kosten besonders vorzulegen. 75, §. 161.

Böhmische Apotheker : Filial= gremien : Leitung. 60, §. 107.

Vöhmen, Kreis: Upotheker: Gres mien daselbst. 140, S. 319, s. Gremien.

Botanik, Trennung des Lehre fachs derfelben von der Chemie. 186—187, §. 413.

Branntwein, s. Weingeist. Büch er vorgeschriebene für Lehr=

linge. 147, §. 335.

### C.

Civillina, Sauerbrunn : Ge: brauchbeschränkung. 82, §. 193. Coculi indici, f. Fisch= förner.

### Ch.

Chemie, das Lehrfach derselben wird von dem der Botanik ge= treunt. 186—187, §. 413.

Chemie, Anstellung der Affi- Cholera wird als Epidemie er-205, stenten der Lehrkanzel.

6.443.

Chemische Fabrikanten, Be= schränkung derselben im Medik. Erzeugen: und Verschleißen. 74, (.155.

— Fabriken, aus solchen soll kein Apotheker Präparate kaufen.

162, \( . 367.

— Untersuchung ausländ. (nicht geschmärzter) Urzneien. 84, §. 200.

— Untersuchungen von beigebrach= ten Giften. 81, §. 188.

— Untersuchungkosten geschwärzter Arzneien 10. 83, § 199.

— Untersuchungen, Liquidation der

Kosten. 204, §. 439.

— Zeichen in Rezepten verboten. 133, §. 290. 211, §. 458.

China regia für Arme ze. zu verordnen. 42, §. 73.

— Verbot der Wiederausfuhr der=

selben. 42, §. 75.

— = Präparate dürfen auch von Materialisten gehalten werden. 155, (.354.

Chinin, Untersuchung des Gin=1

geführten. 73, §. 171.

Chirurgen, denselben ist gestat= tet, die Wurzelkrämer und Ma= terialisten zu visitiren. 33, §. 40.

— dürfen bei Spidemien keine teu= ren Arzneien verschreiben.

\0.58.

in welcher Beschränkung sie Urzneien kaufen und verkaufen dürfen. 28, §. 34, s. Saus: apotheken.

– sollen Blutegel halten. 72,

§. 149. 78, §. 172.

— Untersuchung der Rezepte decselben in Wien. 57—58, §. 95.

— Visitation derselben. 29—31,  $\S$ . 35.

Chlorkalk, verkäuslichen zu verschreiben. 194, §. 421.

— nicht zur Krankenstuben = Luft= reinigung zu gebrauchen. 103, §. 249.

flärt. 121, J. 253.

Christenlehrbesuch, Apothes fer : Lehrlinge sind dazu nicht verpflichtet. 59, §. 101.

Dalmatien, Ueberprüfung der Upotheker das. s. Gremien. 139, §. 318.

Degen durften früher die Apo-

theker tragen. 21, §.5.

Depot farmazeutischer Präpas rate in Wien. 189—192. §. 416.

Diplome, in denselben die Qualifikation » Herr« zu fezen. 183, §. 402.

- sind ohne Beisaz der Klassisi= kation anszustellen. 206, §. 450.

Dispens, megen verspätetem Gintritt in den Studienkurs. 151, §. 344.

Dispensatorien. Erste Kon= trolle derselben in Wien. 4.

: Gründung derselben 230 spätere Bearbeitungen. 237—238.

— altestes in Wien. 17.

— augustaneum 18.

— Publizirung der neueren. 33, §. 38.

Einführung des österreichischen in Italien. 67, §. 132.

Vorschrift der neuen im Lombardischen 80, J. 186.

Bekanntmachung des neuesten. 137, \( \). 308.

- Druckfehler d. neuen. 161, §. 367.

- Landapotheken müssen nicht alle Medik. desselben halten. 185, (. 40g.

Beiziehung mehrer Aerzte zc. zum Entwurfe eines neuen. 198,  $\S.432.$ 

-- - Behelfe zur Umarbeitung des: selben. 223-224, §. 471.

- neues für das f. k. Militär. 197, §. 428.

Dispensiren heroischer Medik. Vorsicht. 4.

Dispensatorium. 21, §. 6.

§. 278.

— das eigenmächtige den Apothe: fern verboten. 36, §. 51.

Dispensirung nach dem Me= dicinal = Gewicht. 117, § 252.

Distrikt : Fisikern ift die Untersuchung der Apotheken ih= res Distriktes gestattet. 25, §. 23.

- : Fisifer, Apotheken = Bisita: tion durch felbe. 64, §. 123.

-- - haben die Hausapotheken der Tierärzte zu übermachen. 64, §. 124.

— — fönnen Upotheker: Lehrlinge

aufnemen. 65, § 126.
– haben die Apotheker zu űberwachen. 138, § 314.

Doftoren, unter welchen Bedingungen sie früher Apotheken aufrichten durften. 15, siehe Merste.

Doktorzettel, Medikamen: ten = Unweisung für Urme in

Wien. 152, § 346.

Dominus, f. herr.

Voin Dosen, » quant. satis. « Upother in den Rezepten genau das Gewicht aufzuschreiben. 100, §. 238.

Drukfehler des Dispensato: riums zu verbeffern. 161, §. 367.

Duplikate von Rezepten fürs f. f. Militär sind verboten. 39, §. 67.

Dürrkräutler, älteste Beschränkung derselben. 6.

Dürrkräutlern wird gemischte Theesorten zu verkaufen verbo: ten. 171, §. 387.

Eid der Apotheker in Wien, alte-

ster. 4.

— der Apothefer in Wien, welchen sie vormals der mediz. Fakultät leisteten. 15, 231, 234.

Dispensiren nach dem Wiener Gid bei Erlangung eines akadem. Grades. 38, §. 64.

- nicht nach Rezept : Kopien. 130, Ecf (Dr. Magius ab.), dessen Entwurf zur Reformation der Alpotheken. 9, §. 12.

Ginbringung der Upotheken= Visitation = Taren. 102, J. 243.

Einfuhr ausländischer Medikas mente. 59, §. 104. 127, §. 266.

— \* Bedingung zusammengesezter Medikamente. 102, J. 244.

— des englischen Giftpapiers. 103, §. 248.

- Liber'scher Kränter. Beschrän: fung derselben 155, §. 351.

des Liber'schen Thee's wird er: laubt. 197, §. 430.

– des Makassar : Oeles wird er: laubt. 157, §. 359.

— des Theriafs. 60, §. 105.

— = Verbot zusammengesezter Urz= neien. 36, §. 50.

zubereiteter Urzneiwaaren. 174, s. 393, s. ausländische Urzneien

Ginverständniß, unerlaubtes, zwischen Aerzten und Apothe= fern. 23, §. 17; 118, §. 252.

Eiwisch wurzeln sollen acht sein. Vorsicht beim Ginkauf. 35, §. 48.

Eisenoridhidrat, Mittel gegen Arsenikvergiftung. 152, § 347.

Eleven, farmazeutische, s. Lehr=

linge.

Elisabethinerinen. Deckung ihres Medikamenten = Bedarfs. 58, S. 96, s. Sausapo: theken.

Empiriter, s. Kurpfuscher. Epidemie = Arzneikosten = Rechnungen, darin ist die Krankheit zu benennen. 62, §. 116.

- — Vergütung für Urme.

63, §. 120.

— — mit Rezepten zu belegen.

69, §. 137.

— — unterliegen einem 10°/0 Ubzug. 69, J. 140, 141.

Epidemie = Urzneikosten: Fabriken, s. chemische Fa: Rechnunglegung. 70, §. 145.

- — Ersparung. 73, §. 154.

— für Bergarbeiter find besonders vorzulegen. 75, §. 161.

— — Rechnunglegung in Illirien

79, \$. 179, 180.

— — Rechnunglegung, Formula: rien in Oberöstreich. 87 - 90, §. 209.

— — Rechnung:Stämpelung. 227,

). 482.

- — = Ausweis = Vereinfachung.

206, §. 448.

Epidemien, bei solchen nicht teure Medikamente zu verschreis ben. 37, § 58.

— bei Behandlung derselben kein Moschus anzuwenden. 43, §. 76.

— die Cholera ale solche zu behan: deln. 121, §., 253.

— = Rezepte, auf solchen keine Re= petition anzumerken. 79-80,

**\.** 150.

— wann bei solchen die Medika= mente aus Apotheken zu nemen?  $37, \S. 58.$ 

Epidemiewesen = Vorschrift.

154, §. 349.

Essigfabritation, Berfälschung: arten derselben. 44—46, §. 86. — zu überwachen. 90, §. 212.

Essig nicht aus Weinlager zu be:

reiten. 73, §. 157.

- und Bier : Verfälschung.  $\S$ . 285.

Beaufsichtigung — = Verschleiß. desselben. 61, g. 111.

Exformunifation der Kur-

pfuscher. 229.

Ertrakte sind aus frischen Säf: ten zu bereifen. 75, §. 162. 159, §. 364.

— nicht fehlerhaft abzudampfen.

138, \( \). 314.

Fabrikation des Weineinschlags zu überwachen. 59, §. 102.

briffen.

Fakultät, die mediz. zu Wien, erste Verhandlungen derselben über Upotheker. 3.

— der medizinisch. in Wien einstige Rechte über die Apotheker. 13.

medizin. Gutachtung = Tape in Privilegiensachen. 196, §. 427.

mediz. Befugniß-Begutachtung-

Taren. 204, §. 440.

Falcadina, s. Sterlievo.

Farben, für genußbare Wegen: stände dürfen nicht giftige Far: ben gebraucht werden. 35, §. 49.

– unschädliche zur Bemalung der Zukerbäkerwaaren. 136, §. 300; 185 - 186, §. 510, f. Zuker= bäfer

Farmakopoe, f. Dispensatorium.

Farmazie, Studien derselben Werlängerung 84, J. 134.

Magisterium zu machen, wann?

183, §. 401.

Zulassung zum Studium derf. 135, §. 296, s. Studien.

Fassungbuch, Vorschrift des selben für Handapotheken. 151,  $\S.343$ ; 173-174,  $\S.392$ .

Feuerwerkgegenstände, gife tige, streng zu verwahren. 100,

§. 337**.** 

Findlinge und Urme auf dem Lande durch Chirurgen zu behandeln. 143, §. 327.

und Urme. Urzneien, für solche sind mit 25% Tarabzug zu ver=

rechnen. 42, §. 73.

Behandlung derselben durch Urs menarzte in Graz. 189, §. 415.

Arzneikonten für solche in Böhmen, Adjustirung. 91, §. 217.

- für solche, Adjustirung. 101,  $\S$ . 241; 155,  $\S$ . 352.

— Verfassung und Adjustirung.

161—165, §. 368.

— Normale. Adjustirung und Auszahlung. 161—165, §. 368; 200, §. 436.

licher Kurkosten = Aufrechnungen für solde. 157, §. 358.

— Ordination-Norm f. soldje 54—

57, f. Urzneikosten.

205, — Rezepte f. s. zu taxiren. 6.446, f. Rezepte.

— Rezepte f. f. vom Pfarrer zu unterschreiben. 48, §. 92.

— Rezepte = Bemänglung. 132 —

133, §. 288.

auf die Rezepte für diese ist der Krankheit = Name zu schreiben. 155, \( \). 353.

Finanzwach = Mannschaft. Arzneien = Lieferung f. s. 224,

6.472.

Fischkörner als Giftwaare zu behandeln. 69, J. 138, s. Gifte.

Fisiker als Armenärzte in Graz, Wirkfreis ders. u. Instruktion. 81, \( \). 190; 187, \( \). 415.

-- haben die Urmen : Behandlung der Chirurgen zn überwachen.

143, §. 325.

— sollen die Arzneikonten genan revidiren. 82-83, §. 196; 224, **1.473.** 

— sollen das Bedürfniß bezüglich einer neuen Farmakopoe erhe=

ben. 222, S. 471.

- in Steiermark sollen die Gift: pflanzen beschreiben. 60, §. 108, s. Kreisfisiker und Die Ariktfisiker.

Fliegenpapier schädliches ver: boten. 206, §. 449, s. Gifte.

Fliegenstein=Verkauf=Erlaubniß. 196, §. 426, s. Gifte.

Freisprechen der Upotheker u. Lehrlinge, s. Lehrlinge.

Fuhrkosten bei Upotheken : Di= sitationen in Inn. Destr. 23, 18.

**65.** 

Gebrauchzettel für Medikamente verboten. 136, §. 301, eben so für Kölnerwasser. 135, §. 297.

Findlinge, Kontrolle ungebuhr: Gebrechen der Landapotheken. Abstellung. 160, S. 367, siehe Upotheten.

> Gefängniffpitäler. schrift der Ordination = Norm

für solche. 53, §. 94.

Befäße ic. der Apotheker. Be= schaffenheit. 116, g. 252, siehe Upotheten.

Geheimmittel. Verbot des Verkaufs derselben. 34, s. 42.

Verpönung derf. im Combard. 61, (. 113.

Gehilfen der Apotheker. name ohne Zengniß. Strafe.  $160, \S. 367; 207, \S. 452.$ 

- erhalten feine Wanderbücher.

129,  $\S$ . 275.

— und Lehrlinge der barm= herzigen Brüder. Behandlung. 82, \( . 194.

- sind gehörig zu beaufsichtis

gen. 7.

— Behandlung, Aufname derf.

**10.** 119 −120, §. 252.

— der erste ist vom Militär zeitlich befreit. 38, §. 61.

— Pflichten derselben. 120 —

121, \( \). 252.

Geistige Flussigkeiten, s. Wein= geist.

Geistliche, s. Seelsorger

und Pfarrer.

- Apotheken werden gesperrt. 21.

Geldforderungen, s. Rurs fosten.

Gerichtlich e Untersuchung=Ko= sten-Liquidation. 204, §, 439, s. chemische Untersuchung.

Geschichtliche Fragmente des

Upothekenwesens. 229.

Geschirre kupferne nicht zum Käsemachen zu gebrauchen. 24, S. 20. s. Urzneigeschirre.

Gesellen, erkrankte der Hand: werker. Behandlung und Ko: stenersaz. 228, §. 483.

Gesellschaft, keiner geheimen anzugehören, Gid. 38, §. 64.

Gesnudheit=Taffet ist nicht

ten. 36, §. 53. 127, §. 266.

Gesundbrunnen, s. Mine= ralmässer.

Getränk, Gerstenabsud. 53, §. 94.

Upothefer. Gewerbe der Erledigung und Besezung ohne Konkurs. Belastung. 130, §. 276. 192, §. 418.

— — erledigter, Verleihung in Miederösterr. 151, §. 345.

— — erledigter Verleihung, Klau= sel bei Personalbefugnissen. 167,  $\S.375.$ 

— Verleihung in Wien. 37,

§.59.

– — Verleihung in Böhmen. 81,

J. 189.

—— welche als real zu erkennen. **43**, §. 78.

— — Vermehrung. Gründe dazu. 

— — Errichtung. Bedingungen 135, §. 299. 131, §. 284.

Gewerbstörung der Apo: the ker durch Med. Verkauf der Aerzte oder Chirurgen. 142,  $\S$ . 323.

Gewerb: Normale für Böhmen.

80, \( \). 185.

— Erweisung der Verkäuflichkeit ders. 184, §. 406

— = Verpachtung kein Beweis der Realität. 138, §. 311:

- welche als redizirt anzusehen. Grundfaze. 26, §. 28.

— verkäufliche, über die Hälfte zu belasten. 211, §. 460.

— = Normalpreis-Ausmittlung. 90, V. 210.

— Realgewerbe durch Werkführer besorgen zu lassen. 205, §. 444.

— personale, sind nicht in Bestand zu verlassen. 25, §. 28.

— Personal Erlöschung. 86, 8.206,

— Zwei Polizei:Gewerbe nicht zu= gleich zu besizen. 127, §. 268.

Gewicht für Apotheker. (Arzueigewicht.) Einführung desselben in Inner 2 Destreich. 22, S. 12. | in Galizien, Aufsicht. 34, S. 44.

als Apothekerwaare zu betrach: Gewichte und Wagen der Apo= thefer find zu rezimentiren. 38, §. 63.

> Auch in den Südprovinzen wird das Wiener Upotheker-Gewicht

eingeführt. 79. §. 177.

nach dem Wiener Upotheker= Gewicht im Lombardischen zu

dispensiren. 81, §. 186. und Maße der Apotheker sind zu zimentiren und zu rezis mentiren. 160, §. 367.

Gichtpapier, englisches, wie einzuführen? 103, §. 248.

Gift dürfen approbirte Tierärzte verschreiben. 78, §. 174.

🗕 Beeren und Schwämme. Warz nung. 91, §. 216.

- zur Tödtung der Ratten ze. ist verboten 167, §. 376.

Giftartige Urzneien abzusper=

ren. 117, §. 252. — Urzneien sind abgesondert aufzubewahren. 160, §. 367.

Substanzen u. dgl. durften einst nur die Apotheker verkau= fen. 4.

Gifte, chem. Untersuchung beige:

brachter 81, §. 188.

= Verschreibung und Vorsicht im Wiener Strafhause. 182, §. 397.

- dürfen Upotheker nur nach ärzt= lichen Rezepten dispensiren. 139,

 $\S.315.$ 

dürfen Upotheker in Dalma: tien gegen Erlaubnifscheine vers kaufen, 140, §. 318.

Giftgemächse, siehe Gift:

pflanzen.

Gifthältiges Fliegenpapier, verboten. 206, §. 449.

Gifthandel, erster Erlaß da: gegen. 4, 17.

– meist den Apothekern überlas= sen. 229.

Giftverkauf, den Apothekern nur gegen ärztliche Rezepte er= laubt. 97-98, §. 230.

zu bestrafen. 159, §. 366.

- im Ruftenlande. 75, § 160.

- in Mähren und Schlesien. 99,  $\S. 234.$ 

Gifthandel Reinigung der Ge= fäße und Gerätschaften. 70, 143.

— der rote Schwefel ift als Arfenik zu behandeln. 42, § 71.

- mit rotem Quecksilber=Prazipi=

tat. 44, §.81.

- Untersuchung der befugten Kaufleute. 126, §. 264.

— Dorsichten 21, §. 7.

Wifthändler öfters unvermutet zu untersuchen. 37, § 57.

— befugter, Untersuchung durch Di= ftrift = 2lerzte 20. 226, §. 451.

Giftige Feuerwerksgegenstände vorsichtig zu behandeln. §. 237·

Wiftkräuter, siehe Gift:

pflanzen.

Giftmaterialien und Präs parate nach vier Kategorien.  $175 - 181, \S. 395.$ 

Giftpflanzen. Abbildungen da: von zu verbreiten. 35, §. 47.

— Beschreibung ders. in Steier: mark 10. 60, §. 108.

— die Herbstzeitlose auszurotten.

35, \.47.

— Mohnköpfe zu verkaufen ist verboten. 36, §. 54.

— in Steiermark. Untersuchung 1c. ders. 132, J. 286.

Giftschlangen, Mittel gegen den Big derf. 186, §. 411.

Giftschwämme, Vorlesungen darüber für Marktrevisoren. 35, 0.46

— Vorsichten gegen solche. 39,

§ 69.

— und Pflanzen. Vorlesung dar: űber in Wien. 133, §. 289, s. Edmämme.

Giftstoffe in Apoth. abgesondert zu verschließen. 138, §. 314.

— Herbstzeitlose. Warnung. 98,  $\{, 232.$ 

Giftverkauf durch Hausirer ift Gift ft offe, mit solchen keine genußbaren Wegenstände zu fär= ben. 35, §. 49.

- Verbreitung der Kenntniß ders.

35, §. 47.

— : Verpakung. 195, §. 422.

Giftverkauf im Lombard. De: nezian. und Galiz. 70, §. 143. — Aufsicht darüber in Böhmen.

92, § 220.

- zu techn. Zwecken ist keinem Apotheker erlaubt. 144, §. 330.

Giftmaaren=Untersuch. 27, §. 30. Gläser, f. Urzneigeschirre.

Glafur, Untersuchung derselben durch die Marktaufsicht, s. Safnerglafur.

Upotheker = Lehrlinge da= Graz. selbst zu prufen. 24, §. 21.

- Daselbst sind keine Apotheker mehr zu approbiren. 23, §. 16.

— das. sind den Urmenärzten und Upothekern gewisse Bezirke zu= gewiesen. 28, §. 32.

- Instruktion für den Verforgung= Unstalten-Lokaldirektor daselbst.

133. (. 29.

Instruktion für das ärztliche Personale des dortigen Krim. Gerichthauses. 134, §. 292.

Instruktion für den Beil = und Wundarzt des Siechenhauses

das. 151-152, S. 342.

Instruktion für die Merzte des allaem. Krankenhauses daselbst. ı*58,* ∫. 363.

Etrafe der Apotheker wegen gesezwidrigen Dispensirens das.

38, \( \). 62.

Visitation der Apotheken das. 23, §. 180.

Wirkfreis der Armen = Fisiker

daselbst. 81, S. 190.

Grazer Apotheker haben die Ars men unentgeltlich mit Medik. zu versorgen. 21—22, §.9.

- Krankenhaus: Ordination=Norm.

137, §. 306.

Greißlern ift der Berkauf der Mohnköpfe verboten. 36, §. 54.

Gremial= Begenstände der Upo Saarfärbemittel » Selinite« theker. 5, 9, 11, s. Innung, Statuten.

- = Gebühren der Apotheker in

Böhmen. 66, §. 130.

-- - Gebühren von Kreisämtern beizntreiben. 171, 8.389-

— = Rasse in Ling. Bestimmung

derf. 113, J. 252.

— = Kommissäre. Justrukt. für selbe in Wien. 200-203, §. 430.

- Drdnung der Apoth. in Oberöft= reich und Salzburg. 104, §. 252.
- Drdnung der Apotheken in Sansapotheken, Bezug Tirol und Mirien. 122, §. 255.
- = Rechnungen in Boh. 76, §. 163.
- = Statuten = Vorlesung. 203. 6. 438.

- Dermögen-Ueberwachung. 202,

**6.** 438.

— = Wesen der Apotheker in den Südprovinzen. 84-85, §. 204.

- Gremien der Apotheker. Einrichtung der Apotheken. Inkorporation bei den Filialgre: mien zc. in Niederöstreich. 167, 6.378.
- · in Böhmen. Filial: Gremien. 140, §. 319.

-- feine Filial-Gremien in Dal-

matien. 139, §. 318.

— — können bedingungweise von den jährlich. Nechnungansweisen enthoben werden. 200, §. 438.

- - in Greiermark. Regulirung.

99, \. 235.

Gremium der Apotheker in Ling. Enthebung des. von der Revision der Arzneikonten. 135, §. 298.

Gründung der Universität

Wien. 3.

Grünspan, auf solchen sind grüne Kapern zu untersuchen. 225, §. 475; 211, §. 459.

Haarfärbemittel = Verkauf nicht leicht zu bewilligen. 34, §. 45.1

verboten. 200, §. 437.

Hafnerglasur auf Mühlen nicht zu vermahlen. 79, §. 175.

Handapotheken s. Hausapotheken.

Handel mit Rattenpulver verboten. 65, §. 127.

Handelsleute, s. Materia= listen.

Handverkauf der Medikam. den Apothekern beschränkt. 34, §. 43.

Medikamente für Arme 2C. aus solchen. 91, §. 219.

Bezug zusammengesezter und präparirter Medikamente öffentlichen Apotheken. 127. §. 26g.

= Entfernung von offentlichen Apoth. 73, J. 155. 195, J. 423.

wann bei Epidemien die Me= dikamente aus solchen zu nemen ? *3*<sub>7</sub>, §. 58.

Fassungbückeln in solchen zu

führen. 151, §. 343.

In selben muß das Fassung= buch stets vorhanden sein. 173  $-174, \S.392.$ 

- sollen die unentbehrlichsten Arz= neien enthalten. 84, §. 201.

für solche können Simplizia auch von Materialisten genom= men werden. 144, §. 329.

den Medikamenten aus solchen die Rezepte beizulegen. 184,

§. 405.

die im Krankenhause auf der Wieden. 196, §. 427.

die des Kinderspitals auf der Wieden. 198, §. 434.

die der barmherzigen Schwes stern in Wien. 123, §. 257.

Handapotheken der Glisabe= thinerinen 2c. Lehre der Be= sorgerinnen ders. 137, §. 304.

dürfen auch von Tierärzten in Inner Deftr. gehalten werden. 64, \( \). 124.

Handapotheken der Kurschmiede. Untersuchung. 143, 6.328.

— der Chirurgen können auch von jedem Arzte untersucht werden.

25, 5. 24.

— der schirurgen. Untersuchung derselben. 27, §. 30. 29 — 31, §. 35.

— Untersuchung in Niederöstreich.

61, §. 110.

- jährl. Untersuchung. 79, §. 227.

— Untersuchung=Tab. 154, §. 348. Haus ir en. Verbot desselben, besonders mit Urzneien. 20, §. 1.

— mit Echwämmen verboten. 40,

§. 69.

— auch in Mußland verboten. 206,

\$. 447.

Haufirer. Ungarische Delträger dürfen auch keine Dele verkaus fen. 24, §. 19.

- mit Medikamenten abzuschaf-

fen. 43, §. 77.

- uugarische, abzuschaffen- 47,

0.91.

— mit Medikamenten und Gift sind aufzugreifen und zu bestrafen. 159, §. 366.

Hausirhandel = Berbot. 60,

106.

Handel ausgeschlossene Stosse. 43, §. 80.

Hebammen durften früher den Kindbetterinen und Kindern Urzneien geben. 13, 15.

Heilwässer, s. Mineral-

mässer.

Herbstzeitlose auszurotten. 35

S. 47.

- Warnung vor dem Genusse der:

selben. 98, S. 232.

» Herr « diese Qualifikation in den Diplomen auszudrücken. 183—184, §. 402.

Hollunderholz einzuführen

erlaubt. 212, §. 463.

Hom vopathie auszuüben wird wieder erlaubt. 157, §. 360.

Kur- Suffrebs. Mittel dagegen. 224, 143, §. 474.

Hundswut, s. Wutkrank:

heit.

## J.

Je suiten = Apotheken werden ge=

sperrt. 21. §. 9.

Illirien. Farmazeutische Gresmien in Laibach und Klagens surt. 122, §. 252.

Inforporation = Gebühren der Apothekergremien. 66, §. 130.

In länder, wann nationalisirte Ausländer wie solche zu bes handeln? 84, §. 404.

Instruktion für das Kreis= Sanität=Perfonale, bezüglich der Apotheker. 37, §. 60.

— für Apotheker in Dalmatien.

140, §. 318.

— für Bezirks-Auslagen in Steier-

mark. 77, 169.

- für den Lokaldirektor der Versforgung-Anstalten in Graz. 133,

— für das ärztliche Personale im Grazer Kriminal-Gerichtshause.

134, \( \). 293.

- für den Arzt und den Chirurs gen des Siechenhauses in Graz. 150-151, §. 342.

— für den Primar = und Sekun= dar=Arzt des allgemeinen Kran= kenhauses in Graz. 158, §. 363.

- fur den Urmen: Fisiter in Grag.

187-189, §. 415.

— für den Stadi-Fisikus in Tulln. 205, §. 442.

- für Armenärzte in Wien. 140

-141, §.320.

— für den Strafhaus: Primararzt= und Chirurgen in Wien. 181 —182, §. 397.

- für die Marktaussicht in Wien.

182, §. 398.

— für den Primararzt im Krim. Gerichts = und Gefangenhaus in Wien. 208—209, §. 456. Instruktion für Gremial- Rlosterapotheken in Wien, (Innung:) Kommissäre in Wien. 200-203, §. 438.

Instrumentenschrank der Chirurgen zu untersuchen. 30, §. 35.

Juula, s. Allant.

Innung der Apotheker, die erste

in Wien 5, 9, 11.

Innungen, Gremienze haben für ihre erkrankten Gesellen, 228, Lehrlinge zc. zu forgen. §. 483, f. Gremien.

Juden können nur in Italien bedingungweise Apotheken be=

sizen. 101, §. 242.

verboten. 206, §. 449.

Rapern grune, wegen Rupferge= halt zu untersuchen 211, 8.459; 225, \. 475.

werden ärztliche Kuren verbo:

ten. 230.

Käsmachen. Dazu wird der Gebrauch des Arseniks verbo= ten. 24, J. 20.

Käs, dem steirischen darf kein Ursenik beigemischt werden. 33,

 $\{0.39.$ 

Raufteute, f. Materialisten. Kinder, Ordination: Norm für arme. 64, §. 94.

Kinderspital auf der Wieden. Halrung einer Hausapotheke.

198, §. 434.

Rirchenbann, einst die Strafe der Kurpfuscher. 5, 6.

Rirschlorbeerwasser, Ein= fuhr = Berbot. 127, §. 266.

- Vorsicht beim Berkauf deffelben. 166, §. 372.

Klagenfurt farmaz. Gremium. 122, §. 255.

Klistire, einfache. 53, §. 94.

Kloster: Apothekerinen műs: fen geprüpft sein. 137, §. 304.

Aufhebungantrag. 239.

Anallkügelchen und Fidi= bus verboten. 43, §. 79.

Knallpräparate. Bereitung= Grlaubniß. 92, §. 224.

Rolingki's und Fernolend's Schwabenpulver verboten. 226, 0. 478.

Kölnerwasser ohne Gebrauch= zettel zu verkaufen. 135, §. 297.

Verschreibung für Urme tc. 198, §. 433.

Konkurs zu Apotheken = Verlei= hungen. 62, §. 118.

- für neu zu errichtende Apothe= Fen. 129, §. 276.

- bei Besezung einer geschlossenen Alpotheke. 143, §. 326.

Ralderoni's Fliegenpapier wird Ronten, s. Rurkosten und Urznei = Kosten.

Kontrolle, erleichterte bei Er= zeugung geistiger Flussigkeiten der Apotheker. 154, §. 350.

Rarmeliterinen. Denselben Ropien von Rezepten Gestats tung derselben in Wien. 103,

 $\S$ , 250.

von Rezepten, nach solchen nicht zu dispensiren. 130, §. 278.

Kornteig, aus gefärbtem ungenußbarem, versertigte Spiel= werke verboten. 91, §. 218.

Krankenhaus allgemeines in Graz. Instruktion für den Pris mar= und Sekundararzt dessel= ben. 158, §. 363.

– Medikamente = Konten in Wien. Adjustirung. 198—199, §. 435.

Ordination im allgemeinen zu Wien. 207, §. 454.

Krankenhäuser. Ordination= Norm für solche. 53, §. 94.

Kranken = Journale. Adjustirung der dirurgischen Konten nach solchen. 143, §. 328.

Rräuterhändler sind zu prü=

fen. 25, §. 25.

Kräutler und Materialisten. Beschränkung derselben. 22

Kräutersammler: u. Händ: ler Uebermachung. 134, §. 293.

Rreisärzte und Fisiker. Rurkosten = Ronten und Re= Unterricht für felbe. 26, §. 30.

Kreuz= Enzian, Mittel gegen die Wutkrankheit. 186, §. 411.

nur gegen die ausgebrochene Wutkrankheit zu versuchen. 226, §. 480.

Kriminal = Gerichtshans Instruktion für Wien. den Primararzt desselben. 208 — 209, \( .456.

— Inquisiten = Arznei = Rechnung=

legung. 68, §. 136.

- gerichtl. Untersuchungen. Entschädigung der Kunstverständis gen. 194, §. 420. s. gericht= liche Untersuchungen.

Krotonöl vorsichtig anzuwenden.

90, \. 211.

Kumulativer Urzneiverbrauchim Kurpfuschereien, einstige Be= Urmenspital. 210, §. 456.

Run stverständige. Upotheker | - frühere Verfügungen dagegen.

als solche. 84, §. 202.

— werden in Kriminal=Ungelegen=|Kurschmiede. Handapotheken heiten für ihre Leistungen ent= schädiget. 194, §. 420.

Rupfergefäße nicht zum Gin= machen der Gurken zu benüzen.

35, §. 49.

Rupfergehalt des Essigs zu

entdecken. 46, §. 86.

Rupfergeschirre nicht zum Käsemachen zu gebrauchen. 24, 0. 20.

verboten. 36, §. 51.

Kur. Erfolg, derselbe ist bei Calic's Mittel gegen die Hunds: Epidemie = Kostenberechnungen zu bezeichnen. 62, §. 116.

Rurkosten, von den Kammeral- Landavotheken. Ubstellung kassen zu bestreitender, Ausweise.

148, \(\).337.

— Ausweis nach Evidemien. Ver-

einfachung. 206, §. 448.

— = Rechnungen. Geschäftzug der= selben in Niederöstreich. 60, §. 10g.

- Rechnungen = Formularien und

Direktiven für Niederöstreich. 61, \( \). 112.

zepte der Chirurgen zu unter= suchen. 30, §. 35.

— der Apotheker für Arme 2c. erleiden einen Ubzug. 38, §. 65; 44, §. 82.

- : Ginreichung, Termine. 44,

§. 82; 167, §. 377.

- : Ginrichtung. Billigkeit zc. 48, \( \), 93.

- = Belege. 63, J. 120.

- - für Gifilitische. 47. §. 90. 149, S. 339, siehe Urznei= kosten.

Kurpfuscher. Apotheker sollen denselben keine Medikamente verabfolgen. 5, 6.

— : Abhaltung in Wien im fünfzehnten Jahrhunderte. 229.

strafung derfelben in Wien. 5.

12-14.

derf. 143, §. 328.

Laboratorium. Notwendigkeit desselben in Apoth. 146, §. 332.

Lacturarium ist aus dem Safte der frischen Salatpflanze zu bereiten. 159, §. 364.

— ächt zu bereiten. 161, §. 367.

Kuriren das, den Apothekern Laibach, farmaz. Gremium. 112, §. 255.

wut. Beschränkung der Unwendung deff. 226, §. 480.

der Gebrechen derselben. 160,

 $\S.367.$ 

— Vereinfachung des Arzneivorrats der kleineren. 185, §. 409.

— sollen nicht zu gehäuft sein. 36, (.55.

Land krämer dürfen keine Arzneien verkaufen. 42, 8. 74.

Laxirpillen zc. dürfen Mate: rialist. nicht verkaufen. 32. §. 36.

Lebensmittel 10. Bedingung der Privilegien : Erteilung auf Erzeugung solcher. 76, §. 165.

- : Erzeugung. Privilegien : Er-80, teilung, bedingnisweise. **(**. 181.

— Marktaufsicht darüber. 182,

§. 398.

Lebkuchen, schädliche Verzierun= gen derf. verboten. 91, §. 218.

Lebzeltern ist Spielzeng aus ungenußbarem Teige zu machen verboten. 26, §. 29.

der Chemie und Lehrfächer Botanif. Trennung derfelben.

186—187, §. 413. Lehrlinge der Upotheker sind auch von Distrikt = Fisikern aufzunemen. 65, (. 126.

— — in den Südprovinzen : Auf:

name. 85, §. 204.

– — Aufname und Prüfung derselben in Prag. 128, §. 272.

– Aufnam = Alter derselben.

157, §. 361.

- Aufname derfelben, Prüfung und Freisprechung bei Filial = Gremien. 165 — 166, §. 371.
- — Zeugnisse derselben zur Aufname in Apotheken. 197. §. 431.
- — Aufdingung. Ueberwachung ders. 202, § 438.

— — in Wien haben eine Probe: zeit. 44, S. 84:

— — Behandlung ders. in Ober= östreich. 107—110, §. 252.

— — Behandlung ders. daselbst. 119 - 121,  $\S$ , 252.

— — welche Bucher sie brauchen?

147, §. 335.

— — sind zum Christenlehrbesuch nicht verpflichtet. 59, §. 101.

- — sind vom Christenlehr = und Wiederholung = Unterricht frei. 131, §. 281.

- Dispensirung der Arzneien durch solche. 118, §. 62.

Lehrlinge der Upotheker. Vorprüfung ders. bei Filial= Gremien. 138, §. 312.

– — in Inneröfte, find in Graz

zu prufen. 24, §. 21.

- in Steiermark. Prufung derselben. 99—100, J. 235.

- Prüfung derf. beim Wiener Haupt = Gremium. 124, §. 260.

- Freisprechung derf. in den Südprovinzen. 129, §. 274.

Freisprechung = Ueberma=

dung. 202. §. 438.

Lehrlinge und Gehilfen der Apotheken der barmherzigen Bruder. 82, §. 194.

Lehrzeit der barmherz. Schwe= stern zur Besorgung ihrer Haus=

apotheke. 123, §. 257.

Leinsamenkuchen = Mehlist zu Umschlägen zu ordiniren, 127, §. 267; 159, §. 365; 171. §. 390.

Lemberg, Gifthandel alldort.

34, §. 44.

Lieber'sche Kräuter. Ginfuhr=Be= schränkung derf. 155, §. 351,

Liber'scher Thee wird wieder ein= zuführen erlaubt. 197, §. 430.

Liquidation gerichtlicher Untersuchungkosten. 204, §. 439.

Lold, giftiger, Warnung. 23, 1. 15.

Lorgetbohren, s. Lorietbohrer.

Lorietbohren, früher ein regale principis. 20, §. 2.

Lorietbohrer. Vorschrift für solche. 76, §. 166.

Lorietsammler, fremde ab= zuschaffen. 36, §. 52.

Lustseuche, s. Gifilis.

### W.

Magenessenzen im Hand= verkauf verboten. 135, §. 296.

Magisterium der Farmazie wann zu machen? 183, §. 401. Magnesia, für Urme der vers

käusliche zu verschreiben. 169, §. 383.

Makassar = Del. Erlanbniß der Ginfuhr deffelben. 157, 8.359.

Mal di Brenno, . S Eferlievo. Manna aus Eschen zu erzeugen

47, §. 88.

Maiktaufseher sollen Vorlesungen über Giftpflanzen frequentiren. 35, §. 46.

Markt= Aufsicht in Wien. In-

struktion. 182, §. 398.

Marktschreier=Unfug, selben wird gesteuert. 13.

Materialien, giftartige. Ein: teilung derselben in vier Kate: gorien. 175, §. 395.

Materialisten 20. Beschrän: fung derselben. 22, f. 11.

- Normale, welche Urzneien, und unter welcher Beschränkung sie verkaufen können. 31 - 32 $\S$ . 36.
- Beschränkung derselben im Me= dikam. = Verschleiß. 74, §. 155. 85, \( \). 205.
- Verbot des Verkaufs zusam: mengesezter Medikamente durch selbe. 21, §. 6.

— denselben wird der Kleinverschleiß der Medikamente verboten. 171, §. 387.

- dürfen teine Pezze salutari di Brescia verkaufen. 149, §. 340.

— Verkauf der Urzuei: Urtikel durch dieselben. 66, §. 129.

— Bestimmung, welche Artikel sie halten dürfen. 155—156, §. 354.

– von solchen können Tierärzte Medik. beziehen. 143, §. 328.

-- ihre Preis = Courants unterlie= gen nicht der zeitweisen Zensur. 156, §. 354.

— Untersuchung derselb. 27, §. 30.

- können auch von Chirurgen visi: tirt werden. 33, §. 40.

— Untersuchung der Handlungen. 99, §. 234. 97, §. 227.

Material waaren, verschiedene, zu verkaufen im 17. Jahrhun-Dr. Macher's Upothefente. 2. Bd.

dert, war den Wiener Upothe= kern verboten. 237.

Materialwaarenhändler,

s. Materialisten.

Mäuse = Vertilgung nicht durch Gift. 75, §. 160.

Medikamente, s. Urzneien. Medikamente = Zettel beim

Kriminal= und Inquisiten=Spi= tal. 209, §. 456.

Medizinalgewicht, Wiener wird in den Südpro: vingen eingeführt. 79, §. 177.

Medizingläser 20. für Urme nicht wiederholt aufzurechnen.

42, §. 73, s. Urzneigefäße. Meißner's Alkoholometer anzu=

schaffen. 44, §. 83.

Merkur, s. Queksilber.

Militär = Urzneilieferung = Kon= trolle. 72, §. 152.

- Behandlung. Urzneirechnung= Adjustitung. 221--222, §. 469.

— Behandlungkosten = Adjustirung= Mormale. 92-96, §. 225-226.

— Urlauber. Kurkosten derselben. 83. §. 197; 125, §. 262.

Arrestanten. Medikam.: Kosten: Dergütung. 65, §. 128.

Militärärzte, pens., Recht derselben zur Ausübung der Pra= ris. 156, § 355.

Militärbefreinng der Upoth. Provisoren und ersten Gehilfen. **3**8, §. 61.

- bedingte der Studirenden. 91,

§. 215.

Militär=Farmakopee, eine neue wird vorgeschrieben. 197, §. 428. = Pferde.

Behandlung durch Zivil : Tierärzte. 218 — 219,

0.467.

Mineralwaffer, altes zu vertilgen, wie zu verführen? Han= del=Ausfuhr=Prämien. 21, §. 8.

sind zu untersuchen. 32, §. 37. Mineralwässer verdorbenezu

vertilgen. 33, § 37.

-- Nachbildung derf. verboten. 33, §. 37.

Mineralwässer = Verzollung, Dele, welche den Materialisten Verwahrung, Untersuchung. 66,

J. 131.

— = Verwendung im Wiener all: Oelhandel. Der Verbot des= gemeinen Krankenhause. 223, 0.470.

Mithridat, s. Theriak.

Mittel gegen die Wutkrankheit. 83, §. 198.

- gegen den Strahlkrebs. 224,

S. 474.

Mohnköpfe. Deren Mißbrauch für Kinder wird verboten. 36, 0.54.

— Beschränkung des Verkaufs der-

selben. 71, § 146.

Mönche, Beanständigung ihrer ärztlichen Kuren. 330.

Moschus, s. Bisam.

Motonveha, s. Tonkraut. Mutterkorn 2c. Warnung das vor. 23, § 15.

— Reinigung des Kornes davon.  $62, \S. 114; 103, \S. 247.$ 

### M.

Nahrungmittel u. dgl., auf solche sind keine Privilegien zu erteilen. 100, §. 236.

Neujahrsgeschenke erste Be= anståndigung derselben. 14, 230.

— den Apothekern verboten. §. 14

Niespulver, nur von den Alpothek. zu halten. 147, §. 334.

Normal=Preis der Gewerbe. Ausmittlung dess. 90, §. 210.

Notapotheken sind bei Spide= mien erlaubt. 154, §. 349.

Notkästen s. Urzneien=Not= fästen und Hausapothe= ten.

Nußöl gegen Wasserschen empfohlen. 226, §. 478.

Dele, dürfen ungarische Delträ- Perlwasser, ist verboten. ger nicht verkaufen. 24, §. 19. | §. 31.

zu verschleißen erlaubt? 85, 205.

selben ist strenge zu handhaben.

34, §. 41.

Delhändler, ungarische, abzu=

schaffen, 47, §. 91.

Oleum Crotonis, f. Kroz ton=Del.

Onerirung nichtradizirter Upo: theker: Gewerbe. 192, J. 418.

Ordinationen der Urzueien auf Kosten öffentlicher Fonde. Regeln dafür. 158, §. 362.

Ordination = Norm für Kran = kenhäuser und Armenanstalten. 48, §. 94.

- Zusäze. 52-54, §. 94.

— für Findlinge. Vorschrift. 82, §. 195.

— Arzneikonten - Zensur nach

derselben. 99. §. 233.

— in Bersorgung-Unstalten sich darnach zu halten. 133, §. 291.

– Beobachtung derselben im Grazer-Ariminal-Gerichtshause. 134, \. 292.

Einführung im Grazer Krankenhause. 137, §. 306.

- Richtschnur für Urmen-Behandlung. 138, §. 313-

— allgemein in Niederostreich einzuführen. 139, §. 317.

— Abweichung der Armenärzte von derselben. 183, §. 399.

— die Urmen-Fisiker haben sich darnach zu richten. 189, §. 415.

— Republizirung derselb. 205, **\(\).** 445.

Ordination = Zettel. Den: selben ist das Alter der Kran= fen beizusezen. 208, §. 455.

— für das erkrankte Militär. 224, \. 469.

von Witwen verpachtet werden. 72, \$. 150.

verpachten. 167, §. 375.

- — Erlöschung. 86, J. 206, s. Gewerbe.

Upotheker. 197. §. 431,

Pezze salutari di Bresboten. 149, J. 340.

Pfarrer in Wien haben die Urmen-Behandlung zu control=

liren. 41, §. 70.

— und Umtsvorsteher haben die Rezepte für Urme zu unter: schreiben. 39, §. 68.

Pferdarznei, s. Tierarz

n e i.

Pflanzenfäfte, aus frischem Extrakte zu bereiten. 75, §. 162.

Pflichten der Upotheker nach der Gremial-Ordnung für Ob. Destreich. 114 - 120, J. 252, — der Gehilfen 120, 121.

Pharmazie, s. Farmazie.

Polizeigewerbe, gleichartige, dürfen nicht zwei von derselben Person besessen werden. 127, §. 268.

Prag, Upotheker : Gremien : Gin: richtung daselbst, 128, S. 272.

— Uvotheker=Unterstüzung = Verein daselbit. 196, §. 425.

Verabfolgung unentgeltlicher Urzneien daselbst. 123, J. 259.

Präparate für Hansapotheken blos aus öffentlichen Apotheken zu beziehen. 144, §. 329.

— hat der Apotheker selbst zu bereiten. 162-163, §. 367.

- farmazentisches Depot solcher in Wien, 189-192, §. 416.

Prapis, ärztliche sollen Apothe: ker nicht ausüben. 4, 11, 13.

— ärziliche wurde für den Pre= diger: und Karmeliter: so wie den Ronnen = Orden beanstän= Prufung der Apotheker in älte= det. 6.

Personal = Gewerbe können | Preis der Medikamente, solchen mit Ziffern zu schreiben. S. 141.

— — im Allgemeinen nicht zu Preise der Blutegel. 78, g. 172. Preislisten der Materialhand:

lungen sind frei zu lassen. 156, §.354.

Personalstand. Ausweis der Privatärzte. Apotheken-Untersuchungen durch solche in Wien. 57, \( \). 95.

cia, ist den Materialisten ver- Privilegien auf Gegenstände der Verzehrung vorsichtig und bedingungweise zu erteilen. 76, §. 165; 80, §. 18t.

> auf Erzeugung von Nahrung= mitteln u. dgl. nicht mehe zu

erteilen. 100, J. 236.

dazu sind Augen : und Zahn: tinkturen nicht geeignet. §. 168.

: Begenstände. Untersuchung der= selben durch die Wiener Med.

Fakultät. 86, §. 208.

- : Gutachten, Tare. 196, §. 427. - keine auf Bereitung von Urz= neien zu verleihen. 122, §. 256.

Probezeit der Apothekerlehr: finge in Wien. 44, §. 84.

Protomedikus, derselbe hat die Kräuterhändler zu prufen. 25, \( \), 25.

derselbe hat Militär = Medika= menten-llebernamen zu control-

liren. 72, §. 152.

Protomedifer haben in Wien die Apotheken zu visitiren. 156,  $\S.356.$ 

können Arzneikonten auch sum= marisch bestätigen. 138, §. 310.

Provisor, der einer Apotheke, ist vom Militär zeitlich befreit. 38, §. 61.

Provisoren, der Apotheker. Behandlung derselben im 16. und 17. Jahrhundert. 235.

Prozenten = Nachlaß bei Me= dikamenten = Lieferungen. 136, §. 302.

rer Zeit. 9.

Prufung und Approbation der Nezeptformeln nur nach ärzt-Apotheker (frühere) in Wien. 25, 230.

— = Taren für Upotheker. 259.

— der Lehrlinge beim Apotheker= Gremium in Wien. 124, §. 260.

-- der Kloster-Upothekerinen. 137,

0.304.

— der Kräuterhändler 25, §. 25. Prüfungen der Studierenden. Wiederholung. 210 - 211,0.457.

Pulver, nicht einzeln zu ver-

schreiben. 53, §. 94.

— Schwarzenbergisches, Kurversuche damit. 58, §. 98.

### 2.

Quakfalber, f. Kurpfuscher. Queffilberpräzipitat, das rote, ist Giftmaare. 44, §. 81.

Rattenpulver. Der Handell damit ist strenge verboten. 65, 0. 127.

Natten = und Mänse = Vertil= gung nicht durch giftige Stoffe. 75, §. 160; 97, §. 226.

Natten = Vertreiber sind zu überwachen. 167, §. 376.

Räucherungen, mineralsaure in Italien. 62, §. 115.

Rauchpapier gegen Ungeziefer, giftiges wird verboten. 76—77, §. 167.

Realgewerbe. Betreibung durch Werkführer. 205, §. 444, siehe Gewerbe.

Rechte der Apotheker ic. nach älteren Bestimmungen. 15.

Reinigung der Luft in Kran= kenstuben. 103, § 249.

Repetitionen der Arzneien nen zu verschreiben 132, §. 287.

Revers und Eid bei Erlan= gung eines akademischen Gra= des. 38, §. 64.

licher Vorschrift 311 ren. 4.

Rezepte, nur nach von berech: tigten Medikern verschriebenen zu dispensiren. 22, §. 10; 38,  $\S. 62$ ; 117,  $\S. 252$ .

sind deutlich zu schreiben ze.

148, §. 336.

selben ist die arztliche Eigen= schaft des Ausstellers beizusezen. 171, §. 387.

nicht mit chemischen Zeichen zu schreiben. 47, §. 89. 133, §. 290.

211, §. 458.

— können von jedem praktischen Arzte in den Apotheken ausgehoben werden. 24, §. 23.

- dürfen nicht »ad rationes meas« verschrieben werden. 25, §. 27;

73, **(**. 155.

- » pro Communitate « nicht zu verschreiben. 131, §. 282.

Duplikate fur das k. k. Mili= tär nicht auszustellen. 39, §. 67.

= Ropien, nach solchen nicht zu

erpediren. 130, §. 278.

in denselben das Gewicht ge= nauzu bezeichnen. 100, §. 138.

in selben die Quantitäten der 'Arzueien mit Worten zu schrei= ben. 137, §. 309.

streng nach solchen zu dispen= siren. Vorsicht. 118. J. 252.

der Preis auf selbe ist deutlich zu schreiben. 69, §. 141.

follen den Preis und den Na= men des Urznei = Verfertigers enthalten. 73, §. 154.

find den Medikamente-Konten, in arithmetischer Ordnung beizulegen. 72-73, §. 154.

für Urme und Findlinge vom Pfarrer 2c. zu unterschreiben. 30, ( 68; 48, ( 92.

fur Findlinge in Steiermark. Bemänglung. 132, §. 288.

- fur Findlinge. Auf folde ift der Name der Krankheit 34 fcreiben. 158, §. 353.

Rezepte für Findlinge zu tari= Canitat = Kosten, siehe Urz=

ren. 205, S. 446.

Auf solchen - bei Epidemien. keine Repetition anzumerken. 79--80, 8. 180.

- = Repetitionen, neu zu verschrei=

ben. 132. §. 287.

-. sehr korrigirte zu umschreiben 92, \ 222.

— = Kopien werden in Wien be.

milliget. 103, §. 250.

- für Urme ze. in Steiermark. Bestätigung. 142-143, §. 325.

- bei Biehseuchen. Bemerkung. 72, §. 151

- : Bestätigung bei Viehseuchen. 100, \( \). 239.

— den Medikamenten aus Haus: avotheken beizugeben. 73, §. 155; 184, §. 405.

-- wann als Beilagen zu stämpeln?

227, 8.482.

Rezimentirung der Apothes fer : Wagen und Gewichte. 38, §. 63.

— der Apotheker: Make und Gewichte wird anbefohlen.

§. 367.

Rizinus : Del von Erzeugern nicht im Kleinen zu verkaufen. 136, (.303.

Robit, Herausgeber eines Dis:

pensatoriums. 18.

Roggen, vom Mutterkorn zu reinigen. 62, §. 114; 163, §. 247.

Rudolf's, Bergog IV. Grundung der Universität Wien. 3.

### **S**.

Safran: Verfälschung. 225, §.475. Sanität=Auslagen. Ausweise. 148, §. 337.

— = Beamte. Adjustirung der Arz= neikonten durch solche.

§. 462.

Individuen. Verbot der Ausmanderung derselb. 101, §. 240. Aufhebung dieses Auswande= Schwefel, roter, ist als Gift rung Berbotes. 196, §. 425.

neikosten, Epidemieko: sten.

- = Magister, erste Unstellung der=

felben in Wien. 7.

- = Magister, Derselbe hatte vor= mals in Wien die Apotheken zu visitiren. 8.

- = Nechnungen, s. Kurkosten=

Rechnungen

- = Referenten. Wirkfreis dersel=

ben 44, §. 85.

- = Wesen. Uebermachung desselben durch die Armen-Fisiker. 187, §. 415.

Sarsaparil=Extrakt, einzuführen verboten. 139, §. 316,

Sanerbrunn von Civilline. Beschränkung des Gebrauchs desselben. 82, J. 193, s. Mis neralwaffer.

Scherbenkobalt=Verkauf=Er.

laubniß. 196, §. 426.

Schierling. Warnung davor. 23, §. 15.

Schlangenbist giftiger. Mittel dagegen. 186, §. 411.

Schminke, sie soll unschädlich sein. 28, §. 31.

Schubladen der Apotheker, sie sollen keine Unterabtheilungen haben. 117, §. 252.

Schule, s. Studien.

Schwämme. Bergiftung durch selbe. Vorsichten. 39, §. 69.

– giftige. Warnung der Kinder

davor. 91, §. 216.

— Vorsicht und Ueberwachung bezüglich des Verkaufs derselben. 165, §. 369, f. Gift.

Schwabenpulver, arfenite hältiges verboten. 226, §. 476,

s. Pulver.

Schwärzungen von Medika: menten. Wirkfreis der Behör= den. 74, § 158.

wegen solchen beanständete Arze neien. Untersuchung. 83, § 199.

verboten. 42, §. 71.

Schwefel von Ursenik zu reini= Speikgraben einst ein regale gen, sichon bei der Fabrikation. 59, \. 102.

-— die Reinheit desselben zu prüfen.

62, \. 117.

— = Räncherung = Apparate. Be: aufsichtigung des Gebrauchs ders. 71, § 147.

— · Träger, ungarische. Ueber= wachung, Bestrafung derselben.

63, §. 121.

Gebenbaum, den Stuten nicht

zu geben. 23, §. 15.

Secale cornutum, f. Mutterkorn.

Seelsorger sollen bei Epidemie : Behandlungen mitwirken 154, (.349, f. Pfarrer.

Gelbst dispensiren, das, u. der Urzneiverkauf ist den Uerz= ten und Chirurgen verboten. 126, \0. 264; 137, \0.307.

Selenite, als Haarfärbemittel

verboten. 200, §. 437.

Seminarien. Ordination=Norm für solche. 53, §. 94.

Seuchen, f. Wiehseuchen,

Tierarznei.

Siechenhaus in Graz. In: struktion für den Urzt und Chi= rurgen das. 150—151, §. 342.

Sifilis, Räucherungen dagegen

in älterer Zeit. 8.

an solcher behandelte Sträf: linge. Kurkosten. 47, §. 90.

Sifilitische. Urzneikosten: Forderung für solche, 81 — 82, §. 191; 92, §. 223; 102, §. 245; 149, \( . 339.

— Arzneikosten für solche in Böhmen. Adjustirung. 80, §. 183;

— Behandlung derselben in den Südprovinzen. 134, §. 294.

- Kameralbeitrag zur Behand: lung derselben. 137, §. 305.

Skerlievo: Heilungkosten: Vergütung. 95, §. 231.

Smith's Sarsaparil: Extrakt

principis. 20. §. 2.

Speiksammler, fremde ab:

zuschaffen. 36, §. 52.

Spezereihändler dürfen keine Urzneien verkaufen, 42, §. 74. s. Materialhändler.

Spielwerk, ungenußbares zu machen, ist den Lebzeltern ver-

boten. 26, §. 29.

aus gefärbtem, ungenußbaren Kornteig zu machen verboten. 91, 8. 218.

Spiritus Mindereri, Orz dination desselben. 63, §. 122.

Stämpelpatent, bezüglich des Apothekenwesens. 187, J. 414.

Stämpelung in Bezug anf Upotheker : Konten, Rezepte und Quittungen zc. 277, §. 482.

Standort der Upotheken, Wahl.

59, §. 10**3**.

Standtabellen der Apotheker. Ginreichung. 102. §. 246.

Statuten erste, der Apotheker=

Innung in Wien. 11.

des Wiener Apotheker: Haupt= gremiums = Unterstüzungfondes. 172-174, \.391.

Steiermark. Giftgewächse das selbst. Untersuch 132, §. 286.

Steirische Kräutersammler und Händler zu übermachen. §. 293.

Strafe der Apotheker wegen Ausübung ärztlicher Praxis. 4.

— durch die Wiener Med. Fa-Eultät. 17, §. 234.

- — wegen Uebertretung der Tar=

ordnung. 37, §. 56.

— wegen gesezwidrigen Dis= pensirens von Medikamenten. 38, \. 62.

- wegen Aufname eines Gehil: fen ohne Zeugniß. 207, §. 452.

Strafhaus, N. De. Instrut: tion für den Primararzt und Chirurgen desselben. 181—182, §. 397.

nicht einzuführen. 139, §. 316. [Sträflinge, sifilitische. Rur= §. 90.

Strahl: oder Huffrebs. Mit: tel dagegen. 224, §. 474.

Struve's künstliche Mineralwäse ser verboten. 33, §.37.

Student. Verfahren, wenn solder in Kriminal-Berhaft kommt.  $82, \S. 33.$ 

Studien = Unstalten. Uebertritt von ungarischen zu teutschen. 211, §. 461.

Studien, Fakultät : der Aus: länder. 175, §. 394.

— farmazeutische, auf 2 Jahre zu verlängern. 80, §. 189.

— der Farmazie. Zulassung. 135,

0. 296.

— der Grammatikalklassen für die Farmazie, sie dürfen auch privat gemacht werden. 170, §. 385.

- Rurs. Verspätung des Eintritts in denselben. 151, §. 344.

— provisorische Anfname in eine Lehranstalt. 166, §. 373.

— :Prüfung:Nachtrag. 210—211, (. 457.

— Wann das Magisterium der Farm. zu machen? 103, §. 401.

— = Zeugnisse. Stämpel derselben. 187, §. 414.

Studirende. Militarbefreiung derselben. 91, § 215.

— sollen Aufenthaltskarten haben. 183, §.400.

Subjette, f. Gehilfen.

Südprovinzen. Behandlung sifilitischer in diesen. 134, §. 294.

Surrogate. Preisfragen zur Ermittlung solcher. 42, §. 75.

— Beschränkung des Gebrauchs derselben. 58, S. 99.

Tabelle zur Relation über Apotheken=Untersuchung. 71, §. 148; 152 - 154, §. 348.

Tarit, ungarisch. Dreißigst, für Apothekermaaren. 192, §. 419.

kosten : Ersaz für solche. 47. Zäublinge. Berbot des Berkaufs derselben. 40, §. 69

Tape der Urzneien, älteste für Apotheker in Wien 2c. 5, 10, 19; 20, \( \), 3; 22, 232, 233, 239.

Tarordnung der Medikamente. Strafe wegen Uebertretung der: selben. 37. §. 56.

– der Medikamente, neueste. 149,

§. 341.

Taxe. Erlaubnif des Medika= menten = Verkaufs unter der= selben und Kontrolle. 25, §. 26; 74-75, \\$. 159; 195, \\$. 424.

Tape der Urzneien. Abfas= sung durch eine gemischte Kom= mission im Jahre 1601: 234.

- : Entwurf fur Medifamente. Beiziehung mehrer Kunstver= ständiger. 197, §. 429; 198, §. 432.

— eine solche der nicht offizine= len Medikamente soll der Protomeditus entwerfen. 97, §.229; 146, §. 333.

— diese soll in Apothoken aus: gehängt sein. 140, §. 318.

— Abzug von 25% bei Armen 1c. 38, §. 65.

- Abzug fur Urme in Wien.

197, \. 429.

– Abzug für Findling= und Urmen= Medikamente. 42, §. 73.

- Chirurgen dürfen fürs Mis litär etwas höher taxiren. 94.  $\S.225$ 

Untersuchungen in Wien,

frühere. 231.

Taxe für Blutegel in Steiermark. 226, J. 477, s. Blutegel.

Taren für Privilegiengegenständes Untersuchung. 86, §. 208.

der medizinischen Fakultät für Privilegien = Gutachten. . 440.

– für die Prüfung der Apotheker

in älterer Zeit. 9.

= Prozenten Nachlaß an Medi= kam. für Urme. 197, §. 429.

Taxen=Register, siehe Taxen Tollkirschen. Warnung der

der Arzneien.

Taxirung des ärztlichen Ver- Tulln. Instruktion für den Stadt= dienstes wird schon im 16. Jahr= hundert in Wien abgelehnt. 233.

— sogleiche, eines jeden Rezeptes.

161, §, 367.

kostenkonten. 44, s. 82; 67,  $\S. 133; 167, \S. 377; 206-207,$ **().** 451.

Terpentinsammler, s. Lor-

getbohrer

Thee. Lieber'scher. Ginfuhr = Gr= laubniß für denselben.

Theriak, Mithridat 2c. wurde früher unter ärztlicher Aufsicht bereitet. 12, 230, 232.

- Ginfuhr und Dispensirung

60, §. 105.

— nicht in Büchsen zu verkaufen. 136, §. 301,

Thermometer 10. sollen in Apotheken vorhanden sein. 140, §. 318.

Tonkraut, giftiges. Warnung vor demselben. 23, s. 15.

Tiegel, s. Arzneigeschirre. Tierärzte. Behandlung der Militar = Pferde durch Civilschmiede 20. 218-219, §. 467.

— dürfen Viebarzneien auch in In= | ner = Destreich verkaufen.

1. 124.

— dürfen für Haustiere Gift verschreiben. 78, §. 174.

— Hausapotheken derselben zu un=

tersuchen. 143, §. 328.

Tierarznei=Med. Konten fürs Militär. Adjustirung. 94 und 96. §. 225, 226.

— Mittel gegen den Strahlkrebs.

224, \0.474.

— : Schule. Farmakologische De= monstrationen in den Vorle= sungen. 194. §. 421.

Tirol. Gremialordnung. Filial= gremium : Erricht. 122, §. 255. Rinder davor. 91, §. 216.

fisitus daselbst. 205, §. 442.

### 11.

Termin zur Einreichung der Kur- | Umschläge 20. nicht in Upotheken zu kochen. 53, §. 94.

> aus Leinsamenkuchen = Mehl zu verordnen. 127, §. 267; 159, §. 365; 171, §. 390. Ungarischer Dreißigst = Tarif

für Apothekerwaaren.

(419.

S. 430, s. Lieber'sche Kräu-Ungarische Del= und Kräuter= Händler abzuschaffen. 47, §. 91.

Etidienanstalten. Uebertritt aus solchen zu teutschen. 211, **6.461.** 

Ungarn, Verkehr desselben mit den teutschen Provinzen. 175.

Ungeziefer. Rauchpapier gifti= ges wird verboten. 76 — 77, 6. 167.

— ist ohne Gift zu vertilgen. 97,

V. 226.

Universität zu Wien. dung derselben. 3.

Unterordnung der Apotheker,

einstige in Wien. 13.

Unterricht für Kreisärzte. (.30.

Unterstüzungfond für far= mazeut. Individuen in Wien. Greichtung desselb. 171, §. 391.

Untersuchung der Upothe: ken durch die Kreisärzte zc.  $26, \S. 30; 118-119, \S. 252.$ 

— Relation = Tabelle darüber. 71, S. 148. Ginreichung dieser Tabelle in Steiermark. §. 213.

— gelegenheitlich bei Distrikts: Bereisungen zu machen. 184,

§. 40**3**.

- in Wien, alteste. 3, 8, 229. — in Wien, frühere. 156, §. 355; 231, 234, 235, 236, 238, 240.

Untersuchung der Apothe-Berpflichtungen der Apotheken in Graz und auf dem Lande. 20, §. 4; 23, §. 18.

— — Bericht über den Medikamenten = Bedarf der kleineren Bersteuerung weingeistiger Landapotheken. 185, §. 409.

—— im Lombardisch. 131, §. 280. - - im Benetianisch. 80, J. 182.

Untersuchung = Taxe. Gin- Verzeichniß der Aerzte, ein bringung von Apothekern. 101, 102,  $\S$ . 243.

Untersuchung der Hausavo= Verzinnung theken der Chirurgen. 29-31, §. 35; 61, §. 110.

- der Hausapotheken und Materialhandlungen. 97, §. 227.

— der Materialhandl. 99, §. 234.

- der Gifthändler. 126, J. 264; Dieb, demfelben Arfenik zu geben 226, §. 481.

- des Brauntweins auf Kupfergehalt. 181, §. 396.

- demische, von beigebrachten Giften. 81, §. 188.

– demische, geschwärzter Urzneien. 83, §. 199.

- demische, nicht geschwärzter Urz-

neien. 84, J. 200.

— der Mineralwässer. 67, J. 131. – des Sanität : Personales und der Hausapotheken. 154, §. 348.

Urlauber, s. Militär=Ur= lauber.

## V.

Verbot des Urzneiverkaufs durch Uerzte. 126, § 264.

Berbrecher, wenn sie Studen: ten sind, wie zu behandeln? 28, §. 33.

Verfälschungen des Essigs. 44-47, \$.86.

- des Safrans. 225, §. 475.

Vergiftung durch Schwämme. Vorsichten. 39, S. 69, f. Gift. Verkauf, der einer Upotheke ist anzuzeigen. 47, §. 87.

- von Schwäm., f. Schwämme. Verleihung erledigter Upothes Wagen u. Gewichte der Upo: fer = Gerechtsame. 151, §. 345. Dr. Macher's Upothefeniv. 2. 23d.

ker in Wien, älteste. 4.

Versteigerung der Arznei-Lie=

ferungen. 79, §. 178.

Fluffigkeiten durch Upotheker. 148, s. 338. s. meingeistige Flüssigkeiten.

solches soll in jeder Apotheke

fein. 97, S. 228.

der kupfernen Branntweinbrenn = Apparate ist nicht mehr nötig. 144, s. 331.

des Kupfergeschirres. Untersu= dung durch die Marktaufsicht. 182, §. 3<sub>9</sub>8.

wird verboten. 33, g. 39.

Viehseuch = Kostenrechnungen. Darin ist die Seuche zu benennen. 62, J. 116.

Viehseuchen=Med. Rechnun= gen unterliegen einem 10% 216=

zug. 69, S. 140. dabei ist die Zahl der kranken Stüke aufs Rezept zu schrei=

ben. 72, J. 150.

– Nezepte zu bestätigen. 100, §.239. Visitationen, s. Untersu: dungen.

Volksarzneien für Kausseute sollen Upotheker nicht verferti= gen. 136, §. 301.

Vorprüfung der Apotheker= Lehrlinge. 138, §. 312.

Vorrechte der in Wien geprüf= ten Upotheker. 37, §. 59.

Vorspann = Vergütung bei Upo= theken = Visitationen in Nieder= Destreich. Reine. 184, J. 184, §. 403.

Vorsteher des Upotheker=Gre= mium in Ober-Deftreich. Pflich= ten derselben.

### 200

thek. zu rezimentiren. 38, §. 63

Waisenkinder. Morm für solche. 54-57, §. 94.

Wanderbücher erhalten Upotheker : Gehilfen keine.  $\S. 275.$ 

Warnung vor Gift = Beeren und Schwämmen. 91, §. 216.

Wasserschen. Nußöl, ein Mit= tel dagegen. 226, J. 479, siehe Wutkrankheit.

Wein, nicht aus Weinlager zu

bereiten. 74, S. 157.

Weine, künstliche. Privilegien auf deren Erzeugung. Bedin= gung. 80, J. 181.

Weineinschlags:Fabrika= tion zu übermachen. 59, §. 102.

Weinlager, aus solchem weder Wein noch Essig zu bereiten. 74, §. 157.

Weingeist = Flüssigkeiten. Versteuerung ders. durch Upoth.

148, §. 3**3**8.

- -- Erzeugung: Befugniß. Erlangung. Taren 204, §. 440.

— - : Erzeugung zu überwachen. 90, §. 212.

— — in Steiermark durch die Be= zirksobrigkeiten zu überwachen. 170, §.384.

— — auf Rupfergehalt zu unter= suchen. 144, §. 331. 181, §. 396.

- — Untersuchungen ders. 146,  $\{.131.$ 

Werkführer können Realge= werbe betreiben. 205, §. 444.

Wien, ärztliche Behandlung der i 3 ahnt in kturen nicht zu pris Urmen daselbst. 41, §. 70. 126, **6.** 265.

— Bedingung der Ausübung der Apothekerkunst das. 37, §. 59.

Wiener Apotheker. Erste Fakultät = Vorschriften für selbe. 4.

— Upotheker : Gewicht. Nach sol= chem im Lombardischen zu dis= pensiren. 81, §. 186.

— Medizina! Gewicht=Ginführung in den Südprovinz. 79, §. 177.

— Apotheker-Gremium. Lehrlinge= Prüfung. 124, §. 260.

Ordination= Wiener Apotheken= Visitationen 156, \( .356.

> — befugte Aerzte und Chirurgen. 131, \$ 284.

-geschichtliche Fragmente des Apo= theken= Wesens. 229.

Kranken = Institute. Urzneirech. nung. Zenfur für folche. 219— 221, §. 268.

Medik. Unweisung für Urme.

152, §. 346.

- medizinische Fakultät. Privilegien : Untersuchung durch selbe. 86, §. 208.

- mediz. Prarausübung der pens. Militärärzte. 156, §. 355.

- Vorlesungen über Giftschwämme= und Pflanzen. 133, §. 289.

Wiesensafran, s. Herbstzeitlose. Witwen der Apoth. können ihre Personalgewerbe verpachten. 72, 150.

Wundärzte, s. Chirurgen. Wurmbiskoten. Verbot ders. 186, §. 412.

Wurmd, of olade, verboten.

 $142, \S.322.$ 

Burzelfrämer, herumziehende sind abzuschaffen. 33, §. 40.

Wutkrankheit. Mittel dage= gen. 83, J. 198; 186, J. 411, s. Hundswut, Wasserscheu, Mittel.

## 3.

vilegiren. 77, §. 168.

Zeichen, chemische, mit solchen keine Rezepte zu schreiben. 47,  $\{.89.$ 

Benfur der Arzneikonten. Verants wortung. Gleichmäßiges Berfahren 1c. 99, §. 233; 204, §. 441; 212, §. 462.

- der Urzueirechnungen. Verfah=

ren. 219-221, S. 268.

Zeugnisse von Privatstudien genügen zum Eintritt in die Studien der Farm. 170, §. 385. Beugnisse, Schule, Stämpel | 30 Iltarif des teutschen Bollverders. 187, S. 414.

— der Lehrlinge zur Aufname in Apotheken. 197, § 431.

Zimentirung der Apotheker-

Mage und Gewichte. 160, §. 367. Binnober · Räucherungen gegen Sifilis murden beschränkt. 8, 9.

Zinosur der Arzneikonten. 156,

§. 357, f. Zenfur.

Bollamter. Zurüfmeisung der 193, Arzneien durch solche. J. 316.

Boll der Mineralwässer. 66, g. 131.

Bolltarif. Verzeichniß verbote: ner Apothekerwaaren. 174, §. 39**3**.

eines für Apothekermaaren. 184, §. 407.

- für einige Apothekerwaaren. 212,

 $\S.463.$ 

Buferbäkereien nicht mit Gift: farben zu bemalen. 35, §. 49; 185, §. 410.

aus welchen Stoffen zu verfer= tigen? Farben derfelben? 135,

§ 300.

besorgten einst die Apoth. 236.

Zündhölzchen. Bedingung der Fabrikation = Bewilligung. 165, §. 370.

Bufaze zur Ordination = Norm.

52-54, 8.94.

# Verbefferungen.

```
Seite 43, Beile
                          v. oben statt areal
                                                     lies: als real
                   12
                                                           16. August
                             unten » 8. August
       66,
                   21
                                                       3)
  >>
             v
                                     » Oktober, 3.
                                                           Oft. 1821, 3.
       75,
             D
                   15
  >>
                                                       >>
                                     » D. De. R. R.
                                                           D. G. N. V.
                6 u. 21
      97,
                               >>
                                                       >>
             3/
                           >>
  >>
                                                           24. März
                                     » 20. März
       98,
             >>
                    2
                             oben
                                                       >>
  >>
                             unten » 2. Juli
» » V. G. V.
                                                           20. Juli
                    8
             >>
                                                       >>
  3)
     134,
                                                           Benet. G. B.
                     2
  >>
                           » oben » 3.62,222
     137,
                     4
                                                           38,244
  D
```







